



Presented to

## The Library

of the

## University of Toronto

by

Branksome Hall Girls' School Toronto.





Worthe's

# fammtliche Werte

th winding Blabes.

Charles and they are an

William Bush

that the species will read their manner street.



Shapper on Shipper

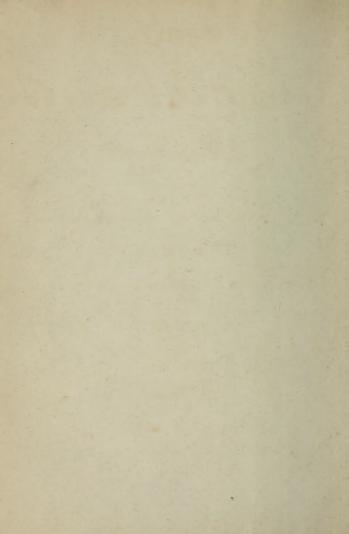

1599 1840

Goethe's

# sammtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Gilfter Band.

Unter bes durchlauchtigften deutschen Bundes fcugenden Privilegien.





Stuttgart und Tübingen.

J. G. Cotta'scher Verlag.

1840.

1840 Goethe's

# grandliche Werke

in vicesty Banden.

Straight trypescope statistical

Angel Called

"MALUEVA SE

Zingrees and Tabliners

Mint

# Fau ft.

Eine Tragodie.



# Fau ft.

Erster Theil.



## Zueignung.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Bersuch' ich wohl euch dießmal sest zu halten? Fühl' ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert Bom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten halbverflungnen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage Des Lebens labyrinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden Bom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden. Sie hören nicht bie folgenden Gefänge, Die Seelen, denen ich die ersten sang; Berstoben ist das freundliche Gedränge, Bertlungen ach! der erste Wiederklang. Mein Lied ertönt der unbekannten Menge, Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen bang; Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen Nach jenem stillen ernsten Geisterreich; Es schwebet nun in unbestimmten Tönen Mein lispelnd Lieb, ber Aeolsharfe gleich; Ein Schauer fast mich, Thräne folgt den Thränen, Das strenge Herz es fühlt sich mild und weich; Was ich besieße seh' ich wie im Weiten, Und was verschwand wird mir zu Wirklichkeiten.

## Vorspiel auf dem Theater.

Director. Theaterdichter. Luftige Person.

Ihr Beiden, die ihr mir fo oft In Roth und Trübfal beigeftanden, Saat was ihr wohl in deutschen Landen Von unfrer Unternehmung hofft? Ich wünschte fehr ber Menge zu behagen, Besonders weil sie lebt und leben läßt. Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, Und jedermann erwartet fich ein Reft. Sie fißen ichon, mit hoben Augenbraunen, Gelaffen da und möchten gern erftaunen. Ich weiß wie man den Beift des Bolts verföhnt: Doch so verlegen bin ich nie gewesen; Zwar find fie an bas Befte nicht gewöhnt, Allein sie haben schrecklich viel aclesen. Wie machen wir's, daß alles frisch und neu Und mit Bedeutung auch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern die Menge feben, Wenn sich der Strom nach unfrer Bude drängt, Und mit gewaltig wiederholten Weben Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt.

Bei hellem Tage, schon vor Vieren, Mit Stößen sich bis an die Kasse sicht, Und wie in Hungersnoth um Brot an Bäckerthüren, Um ein Billet sich fast die Halfe bricht. Dieß Bunder wirft auf so verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o, thu' es heute!

D sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei deren Anblick und der Geist entstieht. Berhülle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen und zum Strudel zieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht; Wo Lieb' und Freundschaft unsved Herzens Segen Mit Götterhand erschaffen und erpflegen.

Ach! was in tiefer Bruft uns da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Mißrathen jest und jest vielleicht gelungen, Werschlingt des wilden Augenblicks Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgedrungen Erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glänzt ist für den Augenblick geboren; Das Alechte bleibt der Nachwelt unverloren.

Luftige Perfon.

Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören follte; Gesest daß ich von Nachwelt reden wollte, Wer machte denn der Mitwelt Spaß? Den will sie doch und soll ihn haben. Die Gegenwart von einem braven Knaben Ift, dächt' ich, immer auch schon was.

Wer sich behaglich mitzutheilen weiß, Den wird des Bolfes Laune nicht erbittern; Er wünscht sich einen großen Kreiß, Um ihn gewisser zu erschüttern. Drum seyd nur brav und zeigt euch musterhaft; Laßt Phantasie, mit allen ihren Chören, Bernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merft euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

#### Director.

Befonders aber last genug geschehn!
Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn, Wird Vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gaffen kann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr send ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer Vieles bringt, wird manchem Etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Nagout es muß euch glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.
Was hilft's, wenn ihr ein Ganzes dargebracht!
Das Publicum wird es euch doch zerpstücken.

#### Dichter.

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches handwerk sen! Wie wenig das dem achten Künftler zieme! Der saubern herren Pfuscherei Ift, merk' ich, schon bei euch Maxime.

Director.

Ein folder Vorwurf läßt mich ungefränkt;

Ein Mann, ber recht zu wirfen benft, Muß auf das beite Werfzeug halten. Bedenft, ihr habet weiches Solz zu spalten, Und febt nur bin für wen ihr fcreibt! Wenn biesen Langeweile treibt, Kommt jener fatt vom übertischten Mable, Und, was das allerschlimmste bleibt, Bar mander fommt vom Lefen der Journale. Man eilt gerftreut zu uns, wie zu den Mastenfesten, Und Meugier nur beffügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Dus zum beffen Und fpielen ohne Bage mit. Was träumet ihr auf eurer Dichter= Sobe? Bas macht ein volles hans euch froh? Befeht bie Bonner in ber Mabe! Salb find fie falt, balb find fie rob. Der, nach bem Schausviel, hofft ein Rartenspiel, Der eine wilde Nacht an einer Dirne Bufen. Was plagt ihr armen Thoren viel, Bu foldem 3wed, die holden Mufen? Ich fag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr, So fonnt ihr euch vom Ziele nie verirren. Sucht nur bie Menschen zu verwirren. Sie zu befriedigen ift fcwer - -Bas fällt euch an? Entzüdung ober Schmerzen? Didter.

Geh hin und such' dir einen andern Anecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Necht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Bodurch bewegt er alle Herzen?

Modurch befieat er jedes Element? Bit es der Ginflang nicht, der aus bem Bufen bringt, Und in fein Berg die Welt gurude fcblingt? Wenn die Natur des Fadens em'ge Lange, Gleichaultig drebend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wefen unbarmon'sche Menge Berdrießlich durch einander flingt; Wer theilt die fliegend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß fie fich rhythmisch regt? Wer ruft bas Einzelne zur allgemeinen Beibe, Wo es in herrlichen Accorden schlägt? Wer läßt ben Sturm zu Leidenschaften wüthen? Das Abendroth im eruften Ginne glühn? Mer fcuttet alle fconen Frühlingsblutben Auf der Geliebten Pfade bin? Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter Bum Chrenkrang Berdiensten jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft im Dichter offenbart. Auftige Perfon.

So braucht sie benn bie schönen Kräfte Und treibt die dicht'rischen Geschäfte, Wie man ein Liebesabentener treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt Und nach und nach wird man versichten; Es wächst das Glück, dann wird es angesochten, Man ift entzückt, nun kommt der Schmerz heran, Und eh man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Laßt uns auch so ein Schauspiel geben! Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,

Und wo ihr's packt, da ist's interessant.
In bunten Bildern wenig Klarheit,
Biel Jerthum und ein Fünkchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auserbaut.
Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüthe
Bor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung,
Dann sauget jedes zärtliche Gemüthe
Aus eurem Werk sich melanchol'sche Nahrung,
Dann wird bald dieß, bald jenes aufgeregt,
Ein jeder sicht was er im Herzen trägt.
Noch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen,
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein:
Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
Ein Werdender wird immer dankbar seyn.

Dichter.

So gieb mir auch die Zeiten wieder, Da ich noch selbst im Werden war, Da sich ein Quell gedrängter Lieder Ununterbrochen neu gedar, Da Nebel mir die Welt verhüllten, Die Knospe Wunder noch versprach, Da ich die tausend Blumen brach, Die alle Thäler reichlich füllten. Ich hatte nichts und doch genug! Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Gied ungebändigt jene Triebe, Das tiese skasses, die Macht der Liebe, Gied meine Jugend mir zurück!

### Enflige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft du allenfalls. Wenn dich in Schlachten Reinde drängen, Wenn mit Bewalt an deinen Sals Sich allerliebste Madden hangen, Wenn fern des ichnellen Laufes Krang Vom ichwer erreichten Biele winket, Benn nach dem beft'gen Wirbeltang Die Rächte ichmaufend man vertrinfet. Doch ins befannte Saitensviel Mit Muth und Anmuth einzugreifen, Nach einem felbstgestedten Biel Mit boldem Irren bingufdweifen, Das, alte Berr'n, ift eure Pflicht, Und wir verehren euch darum nicht minder. Das Alter macht nicht findisch, wie man spricht, Es findet und nur noch als wahre Rinder.

#### Director.

Der Worte sind genug gewechselt, Laßt mich auch endlich Thaten sehn; Indeß ihr Complimente drechselt, Kann etwas Nühliches geschehn. Was hilft es viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, So commandirt die Poesse. Euch ist bekannt, was wir bedürfen, Wir wollen stark Getränke schlürsen; Nun brant mir unverzüglich dran! Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan, Und keinen Tag soll man verpassen, Das Mögliche foll ber Entschluß Bebergt fogleich beim Ecopfe faffen, Er will es dann nicht fahren laffen, Und wirfet weiter, weil er muß. Ihr wift, auf unfern deutschen Buhnen Probirt ein jeder was er mag; Drum schonet mir an diefem Tag Prospecte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht bas groß' und fleine Simmelslicht, Die Sterne dürfet ihr verschwenden; Un Baffer, Feuer, Felsenwänden, Un Thier und Bogeln fehlt es nicht. So ichreitet in bem engen Bretterhaus Den gangen Rreis ber Schöpfung aus, Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Dom himmel durch die Welt gur holle.

### Prolog im Himmel.

Der Gerr, die himmlifchen Geerschaaren, nachher Mephistopheles.

Die drei Erzengel treten vor.

Baphael.

Die Sonne tönt nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschried'ne Reise Bollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick giebt den Engeln Stärke, Wenn feiner sie ergründen mag; Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

Gabriel.

Und schnell und unbegreislich schnelle Dreht sich umher der Erde Pracht; Es wechselt Paradieses Selle Mit tieser schauervoller Nacht; Es schäumt das Meer in breiten Flüssen Um tiesen Grund der Felsen auf, Und Fels und Meer wird fortgerissen In ewig schnellem Sphärenlauf.

Michael.

Und Stürme braufen um die Wette, Bom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, Und bilden wüthend eine Kette Der tiefsten Wirfung rings umher. Da flammt ein blibendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch deine Boten, Herr, verehren Das sanste Wandeln deines Tags.

Bu Drei.

Der Anblick giebt ben Engeln Stärfe Da feiner bich ergrunden mag, Und alle beine hohen Werfe Sind herrlich wie am ersten Tag. Mephistopheles.

Da du, o herr, dich einmal wieder nahft Und fragft wie alles fich bei und befinde, Und du mich fonft gewöhnlich gerne fahft; Go fiehft du mich auch unter bem Befinde. Bergeih, ich fann nicht hohe Worte machen, Und wenn mich auch der gange Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte bich gewiß zum Lachen, Sätt'ft du bir nicht das Lachen abgewöhnt. Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu fagen, Ich febe nur wie fich bie Menschen plagen. Der fleine Gott ber Belt bleibt ftets von gleichem Schlag, Und ift so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig beffer wurd' er leben, Satt'ft bu ihm nicht den Schein des Simmelslichts gegeben; Er nennt's Vernunft und braucht's allein, Mur thierischer als jedes Thier zu fenn.

Er scheint mir, mit Verlaub von Ew. Gnaden, Wie eine der langbeinigen Cicaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ihr altes Liedchen fingt; Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quark begräbt er seine Nase.

Der Berr.

haft du mir weiter nichts zu fagen? Kommft du nur immer anzuklagen? Ift auf der Erde ewig dir nichts recht? Mephiftophetes.

Nein, herr! ich find' es bort, wie immer, herzlich fchlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

Der herr.

Kennst du den Faust?

Mephistopheles. Den Doctor? Der Herr.

Meinen Anecht!

Mephistopheles.

Fürwahr! er dient ench auf befondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gährung in die Ferne, Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde jede höchste Lust, Und alle Näh' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiesbewegte Brust.

Der Berr.

Wenn er mir jest auch nur verworren bient;

So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Beiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht die fünft'gen Jahre zieren.

Mephistopheles.

Was wettet ihr? den follt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt Ihn meine Straße facht zu führen!

Der Berr.

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange fen bir's nicht verboten. Es irrt ber Menfch fo lang' er ftrebt.

Mephistopheles.

Da dank' ich euch; denn mit den Todten Hab' ich mich niemals gern befangen. Um meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es wie der Kake mit der Maus.

Der Berr.

Nun gut, es sey dir überlassen! Bieh diesen Geist von seinem Urquell ab, Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange Ift sich des rechten Weges wohl bewust.

Mephistopheles.

Schon gut! nur dauert es nicht lange. Mir ift für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft. Staub foll er freffen, und mit Luft, Wie meine Muhme, die berühmte Schlange. Der Berr.

Du barsst anch da nur frei erscheinen;
Ich habe deines Gleichen nie gehaßt.
Bon allen Geistern die verneinen
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt, und muß, als Teusel, schaffen.
Doch ihr, die echten Göttersöhne,
Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umsass ench mit der Liebe holden Schranken,
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Besestiget mit dauernden Gedanken.

(Der himmel ichließt, die Erzengel vertheilen fich.) Mephiltopheles (allein).

Von Zeit zu Zeit feh' ich den Alten gern, Und hüte mich mit ihm zu brechen. Es ift gar hübsch von einem großen herrn, So menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen.

## Der Tragodie

Erster Theil.

#### Macht.

In einem hochgewollbten, engen, gothifden Jimmer Luuft unrubig auf feinem Geffel am Pult,

Lauft.

Sabe nun, ach! Philosophie, Jurifterei und Medicin, Und leider auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit beißem Bemühn. Da steb' ich nun, ich armer Thor! Und bin fo flug als wie zuvor; Beife Magister, beife Doctor gar, Und giebe icon an die geben Jahr, Berauf, herab und quer und frumm, Meine Schüler an der Nase berum -Und febe, daß wir nichts wiffen konnen! Das will mir ichier das Berg verbrennen. 3mar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doctoren, Magifter, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen feine Scrupel noch Sweifel, Kürchte mich weder vor Solle noch Tenfel -Dafür ift mir auch alle Kreud' entriffen,

Bilbe mir nicht ein was rechts zu wissen, Bilde mir nicht ein ich könnte was lehren, Die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab' ich weder Gut noch Geld, Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt; Es möchte kein Hund so länger leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir, durch Geistes Kraft und Mund, Nicht manch Geheimniß würde kund; Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß, Zu sagen brauche was ich nicht weiß; Daß ich erkenne was die Welt Im Innersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

D fähft du, voller Mondenschein, Jum letten Mal auf meine Pein, Den ich so manche Mitternacht An diesem Pult herangewacht:
Dann, über Büchern und Papier, Trübsel'ger Freund, erschienst du mir! Uch! könnt' ich doch auf Bergeshöh'n, In deinem lieben Lichte gehn, Um Bergeshöhle mit Geistern schweben, Auf Wiesen in deinem Dämmer weben, Bon allem Wissensqualm entladen In deinem Thau gefund mich baden!

Weh! sted' ich in bem Kerker noch? Verfluchtes dumpfes Mauerloch! Wo felbst das liebe himmelslicht Trüb' durch gemalte Scheiben bricht! Beschränft von diesem Bücherhauf, Den Würme nagen, Staub bedeckt, Den, bis aus hohe Gewölb' hinauf, Ein angeraucht Papier umsteckt; Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, Mit Instrumenten vollgepfropft, Urväter hausrath drein gestopft — Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragft du noch, warum bein herz Sich bang' in beinem Bufen flemmt? Warum ein unerflärter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgiebt in Nauch und Moder nur Dich Thiergeripp' und Tobtenbein.

Flich! Auf! Hinaus ins weite Land! Und dieß geheimnisvolle Buch, Bon Noftradamus eigner Hand, Ift dir es nicht Geleit genug? Erfennest dann der Sterne Lauf, Und wenn Natur dich unterweis't, Dann geht die Seelenkraft dir auf, Wie spricht ein Geist zum andern Geist. Umsonst, daß trocknes Sinnen hier Die beil'gen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir; Antwortet mir, wenn ihr mich hört!

(Er fchlägt bas Bud) auf, und erblicht bad Beiden bes Mafrofosmus.)

Sa! welche Wonne flieft in diesem Blid Auf einmal mir durch alle meine Sinnen!

Ich fühle junges heil'ges Lebensglück

Renglühend mir durch Merv' und Adern rinnen.

War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,

Die mir das inn're Toben ftillen,

Das arme herz mit Freude füllen, Und mit geheimnisvollem Trieb,

Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?

Bin ich ein Gott? Mir wird fo licht!

3ch fcan' in biefen reinen Bugen

Die wirfende Ratur vor meiner Seele liegen.

Jest erft erfenn' ich was der Beife fpricht:

"Die Beifterwelt ift nicht verschloffen;

"Dein Ginn ift gu, bein Berg ift todt!

"Auf, bade, Schüler, unverdroffen

"Die ird'sche Brust im Morgenroth!"

(Er beschaut das Beichen.)

Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt! Wie himmelskräfte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segenduftenden Schwingen Vom himmel durch die Erde dringen, harmonisch all' das All durchklingen!

Welch Schauspiel! aber ach! ein Schauspiel nur! Wo fass' ich bich, unendliche Natur?

Euch Brüfte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, Un benen himmel und Erde hangt, Dahin bie welfe Bruft sich brängt — Ihr quellt, ihr trankt, und schmacht' ich so vergebens?

(Er schlägt unwillig bas Buch um, und erblickt bas Beichen bes Erdgeifteb.)

Die anders wirkt dieß Zeichen auf mich ein! Du, Beift der Erde, bift mir naber; Schon fühl' ich meine Rrafte bober, Schon glub' ich wie von neuem Wein, 3ch fuble Muth mich in die Welt zu wagen, Der Erde Beh, ber Erde Glud zu tragen, Mit Sturmen mich berumzuschlagen, Und in des Schiffbruchs Anirschen nicht zu zagen, Es wölbt fich über mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Lamve schwindet! Es dampft! - Es guden rothe Strablen Mir um das haupt - Es weht Ein Schauer vom Bewolb' berab Und faßt mich an! 3ch fubl's, bu schwebst um mich, erflehter Beift. Enthülle dich! Sa! wie's in meinem Bergen reift! Bu neuen Gefühlen 2111' meine Ginnen fich erwühlen! Ich fühle gang mein Berg bir hingegeben! Du mußt! du mußt! und foftet' es mein Leben!

<sup>(</sup>Er fast bas Buch und ipricht bas Beichen bes Geiftes geheinnisvoll aus. Es gudt eine rothliche Flamme, ber Geift erscheint in ber Flamme,

Geift.

Wer ruft mir?

Lauft (abgewendet). Schreckliches Gesicht!

Geift.

Du haft mich machtig angezogen, An meiner Sphäre lang' gefogen, Und nun -

> Fauft. Weh! ich ertrag' dich nicht! Geift.

Du sehft erathmend mich zu schauen, Meine Stimme zu hören, mein Antlik zu sehn; Mich neigt dein mächtig Seelenstehn, Da bin ich! — Welch erbärmlich Grauen Faßt Uebermenschen dich! Wo ist der Seele Ruf? Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf, Und trug und hegte, die mit Freudebeben Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben? Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erslang, Der sich an mich mit allen Kräften drang? Wist Du es? der, von meinem Hauch umwittert, In allen Lebenstiesen zittert, Sin furchtsam weggefrümmter Wurm!

fauft.

Soll ich bir, Flammenbildung, weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin beines Gleichen!

Geift.

In Lebensfluthen, im Thatenfturm Wall' ich auf und ab,

Bebe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechfelnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff' ich am fausenden Webstuhl ber Zeit, Und wirke der Gottheit lebendiges Reid.

Lauft.

Der du die weite Welt umschweifst, Geschäftiger Geift, wie nah' fühl ich mich dir!

Geift.

Du gleichst dem Beift, den du begreifst, Richt mir!

(Berfchwindet.)

fauft (gufammenfturgenb).

Nicht bir? Wem denn? Ich Ebenbild der Gottheit! Und nicht einmal bir!

(Es flopft.)

D Tob! ich fenn's — das ist mein Famulus — Es wird mein schönstes Glud zu nichte! Daß diese Fulle der Gesichte Der trodue Schleicher stören muß!

Wagner im Schlafrode und ber Nachtmuge, eine Lampe in ter Sant. Fauft wentet fich unwillig.

Wagner.

Verzeiht! ich hör' euch declamiren; Ihr laf't gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Aunst möcht' ich was profitiren, Denn heut zu Tage wirft das viel. Ich hab' es öfters rühmen hören, Ein Komödiant könnt' einen Pfarrer lehren.

### Lauft.

Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ift; Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.

### Wagner.

Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ist, Und sieht die Welt kaum einen Feiertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Wie soll man sie durch Ueberredung leiten?

### Lauft.

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt, Und mit urkräftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sist ihr nur immer! Leimt zusammen, Brant ein Ragout von andrer Schmaus, Und blast die kümmerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen 'raus! Bewund'rung von Kindern und Affen, Wenn euch darnach der Gaumen sicht; Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht.

#### Wagner.

Allein ber Bortrag macht bes Redners Glück; Ich fühl' es wohl, noch bin ich weit zurück.

Lauft.

Such' Er den redlichen Gewinn!
Sey Er kein schellenlauter Thor!
Es trägt Verstand und rechter Sinn
Mit wenig Kunst sich selber vor;
Und wenn's euch Ernst ist was zu sagen,
Ist's nöthig Worten nachzujagen?
Ja, eure Neden, die so blinkend sind,
In denen ihr der Menscheit Schnikel kräuselt,
Sind unerquicklich wie der Nebelwind,
Der herbstlich durch die dürren Blätter fäuselt!

Wagner.

Ach Gott! die Kunst ist lang! Und kurz ist unser Leben. Mir wird, bei meinem kritischen Bestreben, Doch oft um Kopf und Busen bang'. Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, Durch die man zu den Quellen steigt! Und eh' man nur den halben Weg erreicht, Muß wohl ein armer Teufel sterben.

#### fauft.

Das Pergament ift das der heil'ge Bronnen, Woraus ein Trunk den Durft auf ewig ftillt? Erquidung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Scele quillt.

Wagner.

Verzeiht! es ift ein groß Ergegen Sich in den Geift der Zeiten zu verfegen, Zu schauen wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zulegt so herrlich weit gebracht.

#### Sauft.

D ja, bis an die Sterne weit! Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; Was ihr den Geist der Zeiten heißt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln. Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer! Man läuft euch bei dem ersten Blick davon. Ein Kehrichtsaß und eine Numpelkammer, Und höchstens eine Haupt= und Staatsaction, Mit tresslichen pragmatischen Marimen, Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

### Wagner.

Allein die Welt! des Menschen Herz und Geift! Möcht' jeglicher doch was davon erfennen.

#### fauft.

Ja mas man fo erfennen heißt! Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erfannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von je gefreuzigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht, Wir mussen's dießmal unterbrechen.

#### Wagner.

Ich hätte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Offertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich ber Studien bestissen; 3war weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.

(216.)

Sauft (allein).

Wie nur dem Ropf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zenge flebt, Mit gier'ger hand nach Schäßen grabt, Und froh ist wenn er Regenwürmer findet!

Darf eine folche Menschenstimme hier, Bo Geisterfülle mich umgab, ertönen?
Doch ach! für dießmal dant' ich dir,
Dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen.
Du rissest mich von der Verzweiflung los,
Die mir die Sinne schon zerstören wollte.
Uch! die Erscheinung war so riesen-groß,
Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit, Sein selbst genoß in Himmelsglanz und Klarheit, Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft
Schon durch die Aldern der Natur zu sließen
Und schaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's busen!
Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermeffen. Hab' ich die Kraft dich anzuziehn befeffen, So hatt' ich dich zu halten keine Kraft.

In jenem fel'gen Augenblicke Ich fühlte mich fo klein, so groß; Du stießest grausam mich zurücke, Ins ungewisse Menschenloos. Wer lehret mich? was foll ich meiden? Soll ich gehorchen jenem Drang? Ach! unfre Thaten selbst, so gut als unfre Leiden, Sie hemmen unfres Lebens Gang.

Dem Herrlichten, was auch der Geist empfangen, Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, Dann heißt das Besser Trug und Wahn. Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle Erstarren in dem irdischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst, mit kühnem Flug,
Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert,
So ist ein kleiner Raum ihr nun genug,
Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert.
Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen,
Dort wirket sie geheime Schmerzen,
Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh;
Sie deckt sich stets mit nenen Masken zu,
Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen,
Als Fener, Wasser, Dolch und Gist;
Du bebst vor allem was nicht trifft,
Und was du nie verlierst das mußt du stets beweinen.

Den Göttern gleich' ich nicht! In tief ift es gefühlt; Dem Wurme gleich' ich, ber ben Staub durchwühlt; Den, wie er fich im Staube nahrend lebt, Des Mandrers Tritt vernichtet und begrabt.

Ift es nicht Staub was diese hohe Wand, Mus hundert Kächern, mir verenget; Der Trodel, der mit taufendfachem Tand, In diefer Mottenwelt mich branget? Dier foll ich finden was mir fehlt? Soll ich vielleicht in taufend Büchern lefen, Daß überall die Menfchen fich gequalt, Daß bie und da ein Glücklicher gewesen? Bas grinfest du mir bobler Schadel ber? Als daß bein hirn, wie meines, einst verwirret, Den leichten Tag gefucht und in der Dammrung fcwer. Mit Luft nach Wahrheit, jämmerlich geirret. Ihr Inftrumente freilich, fpottet mein, Mit Rad und Kammen, Balg' und Bugel. 3ch ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fenn; 3mar euer Bart ift fraus, doch hebt ihr nicht die Riegei. Geheimnisvoll am lichten Tag Läßt fich Ratur des Schleiers nicht berauben, Und was fie beinem Beift nicht offenbaren mag, Das zwingft du ihr nicht ab mit Bebeln und mit Schrauben. Du alt Geräthe, bas ich nicht gebraucht, Du ftehft nur bier, weil dich mein Bater brauchte. Du alte Rolle, du wirft angeraucht, So lang an diefem Pult die trube Lampe schmauchte. Weit beffer hatt' ich boch mein Weniges verpraft, Als mit dem Wenigen belaftet bier gu fcwigen! Bas du ererbt von deinen Batern baft Erwirb es um es zu befigen.

Bas man nicht nüßt ift eine schwere Last; Nur was der Augenblick erschafft das fann er nugen.

Doch warum heftet sich mein Blid auf jene Stelle? Ift jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im nächt'gen Bald uns Mondenglanz umweht?

Ich grüße dich, du einzige Phiole!
Die ich mit Andacht nun herunterhole,
In dir verehr' ich Menschenwiß und Kunst.
Du Inbegriff der holden Schlummerfäste,
Du Auszug aller tödtlich seinen Kräfte,
Erweise beinem Meister deine Gunst!
Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert,
Ich sasse Beistes Fluthstrom ebbet nach und nach.
Ins hohe Meer werd' ich hinausgewiesen,
Die Spiegelssuth erglänzt zu meinen Füßen,
In neuen Usern lockt ein neuer Tag.

Ein Fenerwagen schwebt, auf leichten Schwingen, An mich heran! Ich fühle mich bereit Auf neuer Bahn den Acther zu durchdringen, Zu neuen Sphären reiner Thätigkeit. Dieß hohe Leben, diese Götterwonne! Du, erst noch Wurm, und die verdientest du? Da, kehre nur der holden Erdensonne Entschlossen beinen Rücken zu! Vermesse dich die Pforren aufzureißen, Vor denen jeder gern vorüber schleicht. Hier ist es Zeit durch Thaten zu beweisen

Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, Bor jener bunkeln Höhle nicht zu beben, In der sich Phantasie zu eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang hinzustreben, Um bessen engen Mund die ganze Hölle flammt; Bu diesem Schritt sich heiter zu entschließen Und, wär' es mit Gesahr, ins Nichts dahin zu sließen.

Run fomm berab, frustallne reine Schale! Bervor aus beinem alten Kutterale, An die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glängteft bei ber Bater Freudenfefte, Erheiterteft die ernften Bafte, Wenn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilder fünftlich reiche Pracht, Des Trinfers Pflicht, fie reimweif zu erflären, Auf Einen Bug die Söhlung auszuleeren, Erinnert mich an manche Jugendnacht; Ich werde jest bich feinem Rachbar reichen, Ich werde meinen Dis an deiner Kunft nicht zeigen; Sier ift ein Gaft, der eilig trunfen macht. Mit brauner Kluth erfüllt er deine Sohle. Den ich bereitet, den ich mable, Der lette Trunk fen nun, mit ganger Geele, Alls festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht! (Er fest die Schale an den Mund.)

Glodentlang und Chorgefang.

Chor der Engel. Christ ist erstanden! Frende dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mängel umwanden.

Lauft.

Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Verfündiget ihr dumpfen Gloden schon Des Oftersestes erste Feierstunde?
Ihr Chöre singt ihr schon den tröstlichen Gesang Der einst, um Grabesnacht, von Engelslippen klang, Gewisheit einem neuen Bunde?

Chor der Weiber.

Mit Spezereien Hatten wir ihn gepflegt, Wir seine Treuen Hatten ihn hingelegt; Tücher und Binden Meinlich umwanden wir, Ach! und wir finden Ehrist nicht mehr hier.

Chor ber Engel. Chrift ift erstanden! Selig der Liebende, Der die betrübende, Heilfam' und übende Prüfung bestanden.

Lauft.

Was fucht ihr, mächtig und gelind, Ihr himmelstöne, mich am Staube? Alingt dort umber, wo weiche Menschen sind.

Die Botschaft bor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube: Das Bunder ift des Glaubens liebstes Rind. Bu ienen Sphären wag' ich nicht zu ftreben. Woher die holde Nachricht tont: -Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, Ruft er auch jest zurück mich in das Leben. Conft fturate fich ber himmelsliebe Ruf Auf mich berab, in erufter Sabathftille; Da flang fo abnungsvoll des Glockentones Külle. Und ein Gebet war brünftiger Benuß; Ein unbegreiflich holdes Gebnen Trieb mich durch Bald und Biefen bingugebn, Und unter taufend beißen Thränen, Rühlt' ich mir eine Welt entstehn. Dieg Lied verfündete ber Jugend muntre Spiele, Der Krüblingsfeier freies Blud; Erinnrung balt mich nun, mit findlichem Gefühle, Bom letten, ernften Schritt gurud. D tonet fort ihr fußen himmelslieder! Die Thrane quillt, die Erde bat mich wieder! Chor ber Junger.

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Hertich erhoben;
Ift er in Werdelust
Schaffende Freude nah;
Ach! an der Erde Brust,
Sind wir zum Leibe da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend und hier zurück;

Ach! wir beweinen Meister dein Glück!

Thor ver Engel.
Christ ist erstanden,
Aus der Verwesung Schoos.
Reiset von Vanden
Freudig euch los!
Thätig ihn preisenden,
Liebe beweisenden,
Vröderlich speisenden,
Predigend reisenden,
Wonne verheißenden
Euch ist der Meister nah',

Bor dem Thor.

Spagiergänger aller Art gieben binaus.

Ginige Sandwerksburfde.

Warum benn bort binaus?

Andere.

Wir gehn hinaus aufs Jägerhaus. Die Erften.

Bir aber wollen und der Muhle wandern. Gin Sandwerksburfd.

Euch ift er da!

Ich rath' euch nach dem Wasserhof zu gehn.

Der Weg dahin ift gar nicht schön. Die Bweiten.

Was thuft benn bu?

Ein Dritter. Ich gehe mit den Andern.

Dierter.

Nach Burgdorf kommt herauf, gewiß dort findet ihr Die schönften Mädchen und das beste Bier, Und Hand handel von der ersten Sorte.

fünfter.

Du überluftiger Gefell, Judt dich zum dritten Mal das Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor bem Orte.

Dienstmädchen.

Rein, nein! ich geh: nach der Stadt gurud.

Andere.

Wir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln fteben. Erfte.

Das ist für mich fein großes Glück; Er wird an deiner Seite gehen, Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Was gehn mich deine Frenden an!

Andere.

Hent ift er ficher nicht allein, Der Krausfopf, fagt er, wurde bei ihm fenn.

Blit, wie die wadern Dirnen schreiten! herr Bruder, fomm! wir muffen sie begleiten. Ein starfes Bier, ein beizender Tobad, Und eine Magd im Put, das ift nun mein Geschmad. Burgermudden.

Da fieh mir nur die schönen Anaben! Es ift mabrhaftig eine Schmach;

Gefellschaft konnten sie die allerbefte haben, und laufen diefen Mägden nach!

Bweiter Schüler (zum erften). Nicht fo geschwind! dort hinten kommen zwei, Sie sind gar niedlich angezogen, 's ist meine Nachbarin babei; Ich bin dem Mädchen sehr gewogen. Sie gehen ihren stillen Schritt Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

#### Erfter.

herr Bruder, nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Bildpret nicht verlieren. Die hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren.

## Bürger.

Nein, er gefällt mir nicht der neue Burgemeister! Nun, da er's ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt was thut denn er? Wird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man mehr als immer, Und zahlen mehr als je vorher.

# Bettler (fingt):

Ihr guten Herr'n, ihr schönen Frauen, So wohlgepuht und backenroth, Belieb' es euch mich anzuschauen, Und seht und mildert meine Noth! Last hier mich nicht vergebens leiern! Nur der ist froh, der geben mag. Ein Tag, den alle Menschen feiern, Er sey für mich ein Erntetag.

#### Anderer Bürger.

Nichts besters weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Türkei, Die Völker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man Abends froh nach Haus, Und segnet Kried' und Kriedenszeiten.

### Dritter Bürger.

Herr Nachbar, ja! fo laß ich's auch gefchehn, Sie mögen sich die Köpfe spalten, Mag alles durcheinandergehn; Doch nur zu haufe bleib's beim Alten.

Alte (ju den Burgermadchen).

Ei! wie gepust! das schöne junge Blut! Ber soll sich nicht in euch vergaffen? — Nur nicht so stolz! Es ist schon gut! Und was ihr wünscht, das wüßt' ich wohl zu schaffen.

Bürgermädden.

Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit folden Heren öffentlich zu gehen; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den fünft'gen Liebsten leiblich sehen.

Die Andere.

Mir zeigte sie ihn im Arnstall, Soldatenhaft, mit mehreren Verwegnen; Ich seh' mich um, ich such' ihn überall, Allein mir will er nicht begegnen.

Soldaten. Burgen mit hohen Mauern und Zinnen, Mädchen mit stolzen Höhnenden Sinnen Möcht' ich gewinnen! Kühn ist das Mühen, Herrlich der Lohn!

Und die Trompete Lassen wir werben, Wie zu der Freude, So zum Verderben. Das ist ein Stürmen! Das ist ein Leben! Mädchen und Burgen Müssen sich das Mühen, herrlich der Lohn! Und die Soldaten Biehen davon.

Lauft und Wagner.

Nom Eife befreit sind Strom und Bäche Durch bes Frühlings holden, belebenden Blick; Im Thale grünet Hoffnungsglück:
Der alte Winter, in seiner Schwäche, Zog sich in rauhe Berge zurück.
Non dorther sendet er, sliehend, nur Ohnmächtige Schauer förnigen Eises In Streisen über die grünende Flur;

Aber die Sonne buldet fein Weifes, Ueberall regt fich Bildung und Streben. Alles will fich mit Karben beleben; Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputte Menfchen bafür. Rebre dich um, von diesen Soben Rach der Stadt gurud gu feben. Aus dem boblen finstern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder fonnt fich beute fo gern. Sie feiern die Auferstehung bes herrn, Denn fie find felber auferstanden, Mus niedriger Saufer dumpfen Bemachern. Mus Sandwerfs = und Gewerbes = Banden, Mus dem Druck von Giebeln und Dachern, Mus der Strafen quetfchender Enge, Mus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind fie alle and Licht gebracht. Sieh nur, fich! wie behend fich die Menge Durch die Garten und Relber gerschlägt, Die der Kluß, in Breit' und Länge, Go manden luftigen Rachen bewegt, Und, bis jum Ginfen überladen, Entfernt fich diefer lette Rabn. Gelbft von des Berges fernen Pfaben Blinken und farbige Kleider an. Ich höre icon des Dorfs Getummel, Dier ift des Volkes wahrer Simmel, Bufrieden jauchget Groß und Klein: Sier bin ich Mensch, bier barf ich's fenn.

Wagner.

Mit euch, herr Doctor, zu spazieren Ift ehrenvoll und ist Gewinn; Doch würd' ich nicht allein mich her verlieren, Weil ich ein Feind von allem Rohen bin. Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben, Ist mir ein gar verhaßter Klang; Sie toben wie vom bösen Geist getrieben Und nennen's Frende, nennen's Gesang.

#### Bauern unter ber Linde.

Tang und Gefang.

Der Schäfer puhte sich zum Tanz, Mit bunter Jacke, Band und Kranz, Schmuck war er angezogen, Schon um die Linde war es voll, Und alles tanzte schon wie toll. Juchhe! Juchhe! Juchheifa! Heisa! He! So ging der Fidelbogen.

Er drückte hastig sich heran, Da stieß er an ein Madchen an Mit seinem Ellenbogen; Die frische Dirne kehrt sich um Und sagte: nun das find' ich dumm! Juchhe! Juchhe! Juchheis! Heisa! He! Seyd nicht so ungezogen.

Doch hurtig in dem Kreife ging's, Sie tanzten links

Und alle Nöcke flogen.
Sie wurden roth, sie wurden warm
Und ruhten athmend Urm in Urm,
Juchhe! Juchhe!
Juchheifa! Heifa! He!
Und Hüft' an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertraut! Wie Mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch bei Seit' Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heis !

Alter Bauer.

Herr Doctor, das ist schön von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmäht, Und unter dieses Volksgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht. So nehmet auch den schönsten Krug, Den wir mit frischem Trunk gefüllt, Ich bring' ihn zu und wünsche laut, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Zahl der Tropfen, die er hegt, Sep euren Tagen zugelegt.

Lauft.

Ich nehme den Erquidunge: Trank, Erwiedr' euch allen heil und Dank.

Das Dolk fammelt fich im Rreis umber.

Alter Bauer.

Kürwahr es ist sehr wohlgethan, Daß ihr am frohen Tag erscheint; Habt ihr es vormals doch mit uns An bösen Tagen gut gemeint! Gar mancher steht lebendig hier, Den euer Vater noch zuleßt Der heißen Fieberwuth entriß, Als er der Seuche Ziel geseßt. Auch damals ihr, ein junger Mann, Ihr gingt in jedes Krankenhaus, Gar manche Leiche trug man fort, Ihr aber kamt gesund heraus; Bestandet manche harte Proben; Dem Helser half der Helser droben.

Alle.

Gefundheit dem bewährten Mann, Daß er noch lange helfen fann!

Lauft.

Vor jenem droben fteht gebudt, Der helfen lehrt und Sulfe schickt.

(Er geht mit Wagnern weiter.)

### Wagner.

Welch ein Gefühl mußt du, o großer Mann! Bei der Verehrung dieser Menge haben! O glücklich! wer von seinen Gaben Solch einen Vortheil ziehen kann. Der Vater zeigt dich seinem Knaben, Ein jeder fragt und drängt und eilt, Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt. Du gehst, in Reihen stehen sie, Die Müßen fliegen in die Höh': Und wenig fehlt, fo bengten fich die Knie, Als fam' das Venerabile.

Lauft.

Mur wenig Schritte noch binauf zu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Wandrung raften. Dier faß ich oft gedankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Raften. Un hoffnung reich, im Glauben feft, Mit Thränen, Geufgen, Sänderingen Dacht' ich das Ende jener Deft Bom herrn des himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Sobn. D fonnteft du in meinem Innern lefen, Wie wenig Bater und Cobn Solch eines Ruhmes werth gewesen! Mein Bater war ein dunfler Ebrenmann. Der über die Ratur und ihre beil'gen Rreife, In Redlichkeit, jedoch auf feine Beife. Mit grillenhafter Mübe fann. Der, in Gesellschaft von Aberten. Sich in die schwarze Rüche schloß. Und, nach unendlichen Recepten, Das Bidrige gusammengof. Da ward ein rother Leu, ein fühner Freier, Im lauen Bad, der Lilie vermablt Und beide bann, mit offnem Flammenfeuer, Mus einem Brautgemach ins andere gequalt. Ericbien barauf mit bunten Karben Die junge Konigin im Glas, Sier war die Argenei, die Patienten farben,

Und niemand fragte: wer genas?
So haben wir, mit höllischen Latwergen,
In diesen Thälern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben,
Sie welkten hin, ich muß erleben
Daß man die frechen Mörder lobt.

Wagner.

Wie könnt ihr euch darum betrüben! Thut nicht ein braver Mann genug, Die Kunst, die man ihm übertrug, Gewissenhaft und pünktlich auszuüben. Wenn du, als Jüngling, deinen Vater ehrst, So wirst du gern von ihm empfangen; Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst, So fann dein Sohn zu höh'rem Ziel gelangen.

Lauft.

D glücklich! wer noch hoffen kann Aus diesem Meer des Irrthums auszutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man, Und was man weiß kann man nicht brauchen. Doch laß uns dieser Stunde schönes Gut Durch solchen Trübsinn nicht versummern! Betrachte wie in Abendsonne-Gluth Die grünungebnen hütten schimmern. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt, Dort eilt sie hin und fördert neues Leben. D daß kein Flügel mich vom Boden hebt, Ihr nach und immer nach zu streben! Ich säh' im ewigen Abendstrahl

Entzündet alle Sohn, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Richt hemmte dann den göttergleichen Lauf Der wilde Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut das Meer fich mit erwarmten Buchten Vor den erstannten Augen auf. Doch scheint die Göttin endlich wegzufinken; Allein der neue Trieb erwacht Ich eile fort ihr em'ges Licht zu trinfen. Bor mir den Tag, und hinter mir die Macht. Den Simmel über mir und unter mir die Bellen. Ein iconer Traum, indeffen fie entweicht. Ach! zu des Beiftes Flügeln wird fo leicht Rein förperlicher Flügel fich gefellen. Doch ift es jedem eingeboren. Dag fein Gefühl hinauf und vorwarts dringt, Wenn über und, im blauen Raum verloren, Ihr schmetternd Lied Die Lerche fingt; Wenn über ichroffen Richtenhöhen Der Abler ausgebreitet ichwebt, Und über Rlachen, über Geen, Der Kranich nach ber Beimat ftrebt.

Wagner.

Ich hatte felbst oft grillenhafte Stunden, Doch solchen Trieb hab' ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Bald und Feldern satt, Des Bogels Fittig werd' ich nie beneiden. Wie anders tragen uns die Geistesfreuden, Bon Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werden Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieder,

Und ach! entrollft du gar ein wurdig Pergamen, So fteigt der ganze himmel zu bir nieder.

fauft.

Du bift dir nur des einen Triebs bewußt; D lerne nie den andern fennen! Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine balt, in derber Liebesluft, Sich an die Welt, mit flammernden Organen; Die andre bebt gewaltsam sich vom Duit Bu den Gefilden hoher Ahnen. D giebt es Beifter in ber Luft, Die zwischen Erd' und Simmel herrschend weben, Go fteiget nieder aus bem goldnen Duft Und führt mich weg, zu neuem buntem Leben! Ja, ware nur ein Baubermantel mein! Und trug' er mich in fremde Lander. Mir follt' er um die foftlichften Gewänder, Nicht feil um einen Königsmantel fenn.

Wagner.

Berufe nicht die wohlbekannte Schaar, Die strömend sich im Dunstkreis überbreitet, Dem Menschen tausenbfältige Gefahr, Bon allen Enden her, bereitet.
Bon Norden bringt der scharfe Geisterzahn Auf dich herbei, mit pfeilgespisten Jungen; Bon Morgen zichn, vertrocknend, sie heran, Und nähren sich von deinen Lungen; Benn sie der Mittag aus der Büste schickt, Die Gluth auf Gluth um deinen Scheitel häusen, So bringt der West den Schwarm, der erst erquickt,

Um dich und Feld und Aue zu erfäusen.
Sie hören gern, zum Schaden froh gewandt, Gehorchen gern, weil sie uns gern betrügen, Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt, Und lispeln englisch, wenn sie lügen.
Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt, Die Luft gefühlt, der Nebel fällt!
Um Abend schäft man erst das Haus.
Was stehst du so und blickst erstaunt hinaus?
Was fann dich in der Dämmrung so ergreisen?

Lauft.

Siehft du den schwarzen hund burch Saat und Stoppel ftreifen?

Wagner.

Ich fah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir. Faust.

Betracht' ihn recht! Für was haltst bu das Thier? Wagner.

Für einen Pudel, der auf feine Beise Sich auf der Spur des herren plagt.

fauft.

Bemerkft du, wie in weitem Schnedenkreise Er um uns ber und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf feinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel; Es mag bei euch wohl Augentauschung sevn.

fauft.

Mir scheint es, bag er magisch leife Schlingen Bu fünftigem Band um unfre Suge zieht.

### Wagner.

Ich feb' ihn ungewiß und furchtfam und umfpringen, Weil er, ftatt feines herrn, zwei Unbefannte fieht.

Sauft.

Der Kreis wird eng, schon ist er nah!

Wagner.

Du siehst, ein Hund, und kein Gespenst ist da. Er knurrt und zweiselt, legt sich auf den Bauch, Er wedelt. Alles Hunde=Brauch.

Lauft.

Gefelle dich zu und! Komm hier!

Wagner.

Es ist ein pudelnärrisch Thier. Du stehest still, er wartet auf; Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf, Berliere was, er wird es bringen, Nach deinem Stock ins Wasser springen.

Lauft.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geift, und alles ift Dreffur.

Wagner.

Dem Hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. Ja beine Gunst verdient er ganz und gar, Er der Studenten trefflicher Scolar.

(Gie geben in bas Stadt: Thor.)

#### Stutierzimmer.

Sauft mit dem Pudel bereintretend. Berlassen hab' ich Feld und Auen, Die eine tiefe Nacht bedeckt, Mit ahnungsvollem heil'gem Grauen In uns die best're Seele weckt. Entschlassen sind nun wilde Triebe, Mit jedem ungestümen Thun; Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Sep ruhig Pudel! renne nicht hin und wieder! An der Schwelle was schnoberst du hier? Lege dich hinter den Ofen nieder, Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Nennen und Springen ergest uns hast, So nimm nun auch von mir die Pstege, Als ein willsommner stiller Gast.

Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Busen helle, Im Herzen, das sich selber kennt. Vernunft fängt wieder an zu sprechen, Und Hoffnung wieder an zu blühn; Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, Ach! nach des Lebens Duelle hin.

Anurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tonen, Die jest meine ganze Seel' umfassen, Will der thierische Laut nicht passen. Wir find gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Bas sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; Bill es der Hund, wie sie, beknurren?

Aber ach! schon fühl' ich, bei dem besten Willen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum muß der Strom so bald versiegen, Und wir wieder im Durste liegen? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt sich ersehen, Wir lernen das Ueberirdische schähen, Wir sehnen und nach Offenbarung, Die nirgends würd'ger und schöner brennt, Uis in dem neuen Testament.

Mich drängt's den Grundtert auszuschlagen, Mit redlichem Gefühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.

(Er setlagt ein Bolum auf und schiedt sich an.) Geschrieben sieht: "im Ansang war das Wort!" Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schäßen, Ich muß es anders überseßen, Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: im Ansang war der Sinn. Bedense wohl die erste Zeile, Daß deine Feder sich nicht übereile! Ist es der Sinn, der alles wirft und schafft? Es sollte stehn: im Ansang war die Kraft!

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Math Und schreibe getrost: im Anfang war die That!

Soll ich mit dir das Bimmer theilen. Dudel, fo laf bas Seulen. Co laf das Bellen! Sold einen ftorenden Gefellen Mag ich nicht in der Räbe leiden. Einer von und beiben Muß die Belle meiden. Ungern beb' ich bas Baftrecht auf. Die Thur' ift offen, haft freien Lauf. Aber was muß ich feben! Rann bas natürlich geschehen? Ift es Schatten? ift's Wirklichkeit? Die wird mein Vudel lang und breit! Er bebt fich mit Gewalt. Das ift nicht eines Sundes Geftalt! Welch ein Gefvenst bracht' ich ins Sans! Schon fieht er wie ein Milvferd aus. Mit feurigen Augen, fcredlichem Gebiß. D! du bist mir gewiß! Kür folche halbe Sollenbrut Ift Salomonis Schlüffel gut.

> Geilter auf dem Gange. Drinnen gefangen ift einer! Bleibet haußen, folg' ihm feiner. Wie im Eifen der Juchs Zagt ein alter Höllenluchs

Aber gebt Acht!
Schwebet hin, schwebet wieder,
Auf und nieder,
Und er hat sich losgemacht.
Könnt ihr ihm nügen,
Laßt ihn nicht sißen!
Denn er that uns allen
Schon viel zu Gefallen.

fauft.

Erft zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich den Spruch der Viere: Salamander foll glühen, Undene sich winden, Sylphe verschwinden, Kobold sich mühen.

Wer sie nicht kennte Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Wäre kein Meister Ueber die Geister.

Berschwind' in Flammen
Salamander!
Rauschend sließe zusammen
Undene!
Lencht' in Meteoren = Schöne
Splyhe!
Bring' händliche Hülfe
Incubus! incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.

Keines ber Viere
Steckt in bem Thiere.
Es liegt ganz ruhig und grinf't mich an; Ich hab' ihm noch nicht weh gethan.
Du follst mich hören
Stärfer beschwören.

Bift du Gefelle Ein Flüchtling der Hölle? So sieh dieß Zeichen! Dem sie sich beugen Die schwarzen Schaaren.

Schon schwillt es auf mit borftigen haaren.

Berworfnes Wefen! Kannst du ihn lesen? Den nie entsproß'nen, Unausgesprochnen, Durch alle Himmel gegoß'nen, Freventlich durchstochnen?

Hinter den Ofen gebannt
Schwillt es wie ein Elephant,
Den ganzen Naum füllt es an,
Es will zum Nebel zerfließen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege dich zu des Meisters Füßen!
Du siehst daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Lohe!
Erwarte nicht
Das dreimal glühende Licht!
Erwarte nicht
Die stärkste von meinen Künsten!

### Mephistopheles

tritt, indem der Rebel fallt, gefleidet wie ein fahrender Scholafticus. binter bem Dfen bervor.

Bozu der Lärm? was sieht dem Herrn zu Diensten? Faust.

Das also war des Pudels Kern! Ein fahrender Scolast? Der Casus macht mich lachen. Mephistophetes.

Ich falutire den gelchrten Herrn! Ihr habt mich weidlich schwigen machen.

Sauft.

Wie nennst du dich?

Mephistopheles. Die Frage scheint mir flein

Für einen der das Wort fo fehr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Nur in der Wesen Tiefe trachtet.

Sauft.

Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wefen Gewöhnlich aus dem Namen lefen, Wo es sich allzudeutlich weift, Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lägner heißt. Nun gut, wer bist du denn?

Mephistopheles.

Ein Theil von jener Kraft,

Die sters das Bofe will und stets das Gute schafft.

Lauft.

Was ist mit diesem Käthselwort gemeint? Mephistopheles.

Ich bin der Geift der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles was entsteht Ift werth daß es zu Grunde geht; Drum besser war's daß nichts entstünde. So ist denn alles was ihr Sünde, Zerstörung, furz das Bose nennt, Mein eigentliches Element.

Lauft.

Du nennft bich einen Theil, und fiehft doch gang vor mir? Mephistopheles.

Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir.
Wenn sich der Meusch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält;
Ich bin ein Theil des Theils, der ansangs alles war,
Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Nang, den Naum ihr streitig macht,
Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Berhaftet an den Körpern klebt.
Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange,
So, hoss ich, dauert es nicht lange
Und mit den Körpern wird's zu Grunde gehn.

Nun fenn' ich deine wurd'gen Pflichten! Du fannst im Großen nichts vernichten Und fangst es nun im Kleinen an.

Mephistopheles.

Und freilich ist nicht viel damit gethan. Was sich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diese plumpe Welt, So viel als ich schon unternommen, Ich wußte nicht ihr beizusommen,

Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand, Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Thier= und Menschenbrut, Dem ist nun gar nichts anzuhaben.
Wie viele hab' ich schon begraben!
Und immer zirkulirt ein neues, frisches Blut.
So geht es fort, man möchte rasend werden!
Der Luft, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,
Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!
Hätt' ich mir nicht die Flamme vorbehalten;
Ich hätte nichts Apart's für mich.

fauft.

So feheft du der ewig regen, Der heilsam schaffenden Gewalt Die kalte Teufeldfaust entgegen, Die sich vergebens tückisch ballt! Was anders suche zu beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn!

Mephistopheles.

Wir wollen wirklich und besinnen, Die nächsten Male mehr davon! Dürft' ich wohl dießmal mich entsernen?

fauft.

Ich sehe nicht warum du fragst. Ich habe jeht dich kennen lernen, Besuche nun mich wie du magst. Hier ist das Fenster, hier die Thure, Ein Rauchfang ist dir auch gewiß.

Mephistopheles.

Gefteh' ich's nur! Daß ich hinausspaziere

Berbietet mir ein fleines hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle -

fault.

Das Pentagramma macht dir Pein?
Ei fage mir, du Sohn der Hölle,
Wenn das dich bannt, wie famft du denn herein?
Wie ward ein folder Geift betrogen?
Mephistopheles.

Beichaut es recht! es ift nicht gut gezogen; Der eine Winfel, der nach außen gu, Ift, wie du fiehft, ein wenig offen.

fauft.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärst denn du? Das ist von ohngefähr gelungen!

Mephiltopheles.

Der Pudel mertte nichts als er hereingesprungen, Die Sache ficht jeht anders aus; Der Teufel fann nicht aus dem haus.

fauft.

Doch warum gehft du nicht durchs Fenfier? Mephiftopheles.

's ift ein Gesch der Teufel und Gespenster: Bo sie hereingeschlüpft, da muffen sie hinaus. Das erfte steht und frei, beim zweiten find wir Anechte.

Lauft.

Die Hölle felbst hat ihre Nechte? Das find' ich gut, da ließe sich ein Pakt, Und sicher wohl, mit ench, ihr Herren, schließen? Mephistophetes.

Was man verfpricht, das follft du rein genießen,

Dir wird davon nichts abgezwackt. Doch das ist nicht so furz zu fassen, Und wir besprechen das zunächst; Doch jeso bitt' ich, hoch und höchst, Für dieses Mal mich zu entlassen.

Lauft.

So bleibe doch noch einen Angenblick, Um mir erft gute Mähr zu fagen. Mephistophetes.

Jest laß mich los! ich fomme bald gurud; Dann magft du nach Belieben fragen.

fauft.

Ich habe dir nicht nachgestellt, Bist du doch felbst ins Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn hält! Er wird ihn nicht sobald zum zweiten Male fangen. Mephistopheles.

Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bedingniß, dir die Zeit Durch meine Kunste wurdig zu vertreiben.

fauft.

Ich feh' es gern, das steht dir frei; Rur daß die Kunst gefällig fen!

Mephiftopheles.

Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen In dieser Stunde mehr gewinnen, Alls in des Jahres Einerlei. Was dir die zarten Geister singen, Die schönen Bilder die sie bringen, Sind nicht ein leeres Zauberspiel.

Auch bein Geruch wird fich ergeßen, Dann wirst du deinen Gaumen leßen, Und dann entzückt sich dein Gefühl. Bereitung braucht es nicht voran, Beisammen sind wir, fanget an!

Geifter.

Schwindet, ihr dunfeln Wölbungen droben! Reizender schaue Freundlich der blaue Alether berein! Baren die bunfeln Wolfen gerronnen! Sternelein funkeln, Milbere Sonnen Scheinen barein. himmlischer Gohne Beiftige Schone, Schwankende Beugung Schwebet vorüber. Gebnende Reigung Kolget binüber: Und der Gemänder Klatternde Bander Decken die Länder, Decken die Laube. Wo sich fürs Leben Tief in Gedanken. Liebende geben. Laube bei Laube! Sproffende Ranken!

Lastende Traube Stürzt ins Behälter Drängender Kelter, Stürzen in Bächen Schäumende Weine, Miefeln durch reine Edle Besteine, Laffen die Söhen Sinter sich liegen, Breiten zu Geen Sich ums Genugen Grunender Sugel. Und das Geffügel Schlürfet fich Wonne, Flieget der Sonne, Klieget den hellen Infeln entgegen. Die sich auf Wellen Gauflend bewegen; Wo wir in Chören Jauchzende bören. Heber ben Auen Tanzende schauen, Die sich im Freien Alle gerftreuen. Einige flimmen Ueber die Söhen, Andere schwimmen Ueber die Geen. Undere schweben; Alle jum Leben,

Alle zur Ferne, Liebender Sterne Seliger Huld. Mephiftopheles.

Er schläft! So recht, ihr luft'gen zarten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Für dieß Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann den Teusel sest halten!
Umgautelt ihn mit süßen Traumgestalten,
Versenkt ihn in ein Meer des Bahns;
Doch dieser Schwelle Jauber zu zerspalten
Vedarf ich eines Kattenzahns.
Richt lange brauch' ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören.

Der Herr der Natten und der Mäuse, Der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse, Besiehlt dir dich hervor zu wagen Und diese Schwelle zu benagen, So wie er sie mit Del betupft — Da kommst du schon hervorgehupft! Nur frisch and Werk! Die Spise, die mich bannte, Sie sist ganz vornen an der Kante. Noch einen Bis, so ist's geschehn! — Nun, Fauste, träume sort, bis wir und wiedersehn.

fauft (erwachend).

Bin ich benn abermals betrogen? Berichwindet so der geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang? Studierzim mer.

Sauft. Mephiftopheles.

Lauft.

Es flopft? Herein! Wer will mich wieder plagen? Mephistophetes.

Ich bin's.

Lauft.

herein!

Mephistophetes. Du mußt es dreimal fagen. Lauft.

herein denn!

Mephistopheles.

So gefällst du mir. Wir werden, hoff' ich, und vertragen! Denn dir die Grillen zu verjagen Bin ich, als edler Junker, hier, In rothem goldverbrämten Kleide, Das Mäntelchen von starrer Seide, Die Hahnenseder auf dem Hut, Mit einem langen, spissen Degen, Und rathe nun dir, kurz und gut, Dergleichen gleichfalls anzulegen; Damit du, losgebunden, frei, Erfahrest was das Leben sep.

Lauft.

In jedem Kleibe werd' ich wohl die Pein Des engen Erdelebens fühlen. Ich bin zu alt, um nur zu fpielen, Zu jung, um ohne Wunsch zu seyn.

Bas fann die Belt mir wohl gewähren? Entbebren follft du! follft entbebren! Das ift der ewige Befang. Der jedem an die Ohren flingt. Den, unfer ganges Leben lang. Und beifer jede Stunde fingt. Mur mit Entfeben wach' ich Morgens auf. Ich möchte bittre Thranen weinen. Den Tag zu febn, der mir in feinem Lauf Nicht Einen Bunich erfüllen wird, nicht Einen, Der felbit die Abnung jeder Luft Mit eigenfinnigem Krittel mindert, Die Schöpfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen bindert. Much muß ich, wenn die Racht fich niederfenft. Mich anaftlich auf das Lager ftreden: Und da wird feine Raft geschenft. Mich werden wilde Traume ichrecken. Der Gott, der mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Kräften thront, Er fann nach außen nichts bewegen; Und fo ift mir bas Dafenn eine Laft, Der Tod ermunicht, das Leben mir verhaßt. Mephiltopheles.

Und boch ift nie ber Tod ein gang willfommner Gaft.

D felig der, dem er im Siegesglanze Die blut'gen Lorbeer'n um die Schläfe windet, Den er, nach rasch durchraftem Tanze. In eines Mädchens Armen findet. D mar' ich vor des hohen Beiftes Rraft Entzudt, entfeelt dabin gefunten!

Mephiftopheles.

Und doch hat Jemand einen braunen Saft, In jener Nacht, nicht ausgetrunfen.

Cauft.

Das Spioniren, icheint's, ift beine Luft. Mephiftopheles.

Allwissend bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt. fauft.

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle Ein füß befannter Ton mich jog, Den Reft von findlichem Gefühle Mit Unflang froher Beit betrog; So fluch ich allem was die Seele Mit Lod = und Gaufelwerf umspannt, Und sie in diese Trauerhöhle Mit Blend = und Schmeichelfraften bannt! Berflucht voraus die hohe Meinung, Bomit der Beift fich felbit umfängt! Berflucht das Blenden der Erscheinung, Die fich an unfre Ginne brangt! Berflucht was und in Traumen beuchelt, Des Rubms, ber Ramensbauer Trug! Verflucht was als Befit uns schmeichelt, Mls Weib und Rind, als Rnecht und Vflug! Berflucht fen Mammon, wenn mit Schäben Er und zu fühnen Thaten regt, Wenn er ju mußigem Ergegen Die Polfter uns gurechte legt! Kluch fen dem Balfamfaft der Tranben!

Fluch jener höchften Liebeshuld! Fluch fen der Hoffnung! Fluch dem Glauben, Und Fluch vor allen der Geduld!

Geifter-Chor unfichtbar.

Web! web! Du baft fie gerftort, Die schöne Belt, Mit mächtiger Kauft; Sie fturat, fie gerfällt! Ein Salbgott bat fie gerschlagen! Wir tragen Die Trümmern ins Nichts binüber, Und flagen lleber die verlorne Schone. Mächtiger Der Erdenföhne, Prächtiger Baue fie wieder. In beinem Bufen baue fie auf! Reuen Lebenslauf Beginne, Mit bellem Ginne, Und neue Lieber Tonen darauf!

Mephiftopheles.
Dieß find die fleinen
Bon den Meinen.
Höre, wie zu Luft und Thaten
Altflug sie rathen!
In die Welt weit,
Aus der Einsamfeit,

Mo Sinnen und Safte ftoden, Wollen fie bich loden.

Hör' auf mit reinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geier, dir am Leben frist; Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeint Dich unter das Pack zu stoßen, Ich villst du, mit mir vereint, Doch willst du, mit mir vereint, Deine Schritte durchs Leben nehmen, Go will ich mich gern bequemen Dein zu seyn, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle Und mach' ich dir's recht, Bin ich dein Diener, bin dein Knecht!

Lauft.

Und was foll ich dagegen dir erfüllen? Mephiftophetes.

Dazu haft du noch eine lange Frift.

Nein, nein! der Teufel ist ein Egoist Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem Andern nühlich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus; Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus.

Mephistopheles.

3ch will mich hier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Bint nicht raften und nicht ruhn; Benn wir uns druben wieder finden, So sollst bu mir das Gleiche thun. Lauft.

Das Drüben kann mich wenig kummern, Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn.
Aus dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag was will und kann geschehn. Davon will ich nichts weiter hören, Ob man auch kunstig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären Ein Oben oder Unten giebt.

Mephistopheles.

In diesem Sinne kannst du's wagen. Berbinde dich; du sollst, in diesen Tagen, Mit Freuden meine Künste sehn, Ich gebe dir was noch kein Mensch gesehn.

Lauft.

Bas willst du armer Tensel geben?
Bard eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben, Bon deines Gleichen je gefaßt?
Doch hast du Speise, die nicht fättigt, hast Du rothes Gold, das ohne Rast,
Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
Ein Mädchen, das an meiner Brust
Mit Aeugeln schon dem Nachbar sich verbindet,
Der Ehre schöne Götterlust,
Die, wie ein Meteor, verschwindet.
Zeig' mir die Frucht, die fault, eh man sie bricht,
Und Bäume, die sich täglich neu begrünen!

Mephistophetes.

Ein folder Auftrag schredt mich nicht, Mit folden Schähen kann ich bienen; Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran, Bo wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen.

Sauft.

Berd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen; So sep es gleich um mich gethan! Kannst du mich schmeichelnd je belügen Daß ich mir selbst gefallen mag, Kannst du mich mit Genuß betrügen; Das sep für mich der leste Tag! Die Bette biet' ich!

Mephistopheles. Top!

> Faust. Und Schlag auf Schlag!

Werd' ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du deines Dienstes frei, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sey die Zeit für mich vorbei!

Mephiftopheles.

Bedenf' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

£auft.

Dazu haft bu ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermeffen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Db dein, was frag' ich, ober weffen.

Mephiftopheles.

Ich werde heute gleich, beim Doctorschmaus, Mls Diener, meine Pflicht erfüllen. Rur eins! - Um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mir ein paar Beilen aus.

fauft.

Much was Geschriebnes forderft du Vedant? Saft du noch feinen Mann, nicht Mannes = Bort gefannt? Wit's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort Auf ewig foll mit meinen Tagen ichalten? Raf't nicht die Welt in allen Strömen fort, Und mich foll ein Berfprechen halten? Doch diefer Bahn ift und ins Berg gelegt, Wer mag fich gern davon befreien? Beglückt wer Treue rein im Bufen trägt, Rein Opfer wird ihn je gereuen! Allein ein Vergament, beschrieben und bevrägt, It ein Gefvenft, vor dem fich Alle icheuen. Das Wort erftirbt icon in der Reder, Die herrschaft führen Bachs und Leder. Bas willft du bofer Beift von mir? Erz. Marmor, Vergament, Vavier? Soll ich mit Briffel, Meißel, Reder ichreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei.

Mephistopheles.

Die magft du beine Rednerei Mur gleich fo hißig übertreiben? Ift doch ein jedes Blattchen gut. Du unterzeichneft bich mit einem Tropfchen Blut. fauft.

Wenn dieß dir völlig G'nüge thut, Go mag es bei ber Frage bleiben. Menhiftopheles.

Blut ift ein gang besondrer Gaft.

Lauft.

Mur feine Furcht, daß ich dieß Bundnig breche! Das Streben meiner gangen Kraft Tit grade das was ich verspreche. Ich habe mich zu hoch gebläht; In beinen Rang gehör' ich nur. Der große Beift hat mich verschmäht, Bor mir verschließt fich die Natur. Des Denfens Raden ift gerriffen, Mir efelt lange vor allem Biffen. Lag in den Tiefen der Sinnlichfeit Und glübende Leidenschaften ftillen! In undurchdrungnen Bauberhüllen Gen jedes Bunder gleich bereit! Sturgen wir und in das Raufchen ber Beit, Ins Rollen der Begebenbeit! Da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Verdruß, Mit einander wechseln wie es fann; Rur raftlos bethätigt fich ber Mann. Mephistopheles.

Euch ist fein Maß und Siel gefest. Beliebt's euch überall zu naschen, Im Fliehen etwas zu erhaschen, Befomm' euch wohl, was euch ergest. Nur greift mir zu und send nicht blöde. Lauft.

Du hörest ja, von Frend' ist nicht die Nede.
Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genuß, Verliebtem Haß, erquickendem Verdruß.
Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, Golf keinen Schmerzen künftig sich verschließen, Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist, Will ich in meinem innern Selbst genießen, Mit meinem Geist das Höchst' und Tiesste greisen, Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häusen, Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern, Und, wie sie selbst, am End' auch ich zerscheitern.

Menbistonbeles.

D glaube mir, der manche taufend Jahre An diefer harten Speife kaut, Daß von der Wiege bis zur Bahre Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut! Glaub' unser einem, dieses Ganze Ift nur für einen Gott gemacht! Er findet sich in einem ew'gen Glanze, Uns hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

Allein ich will!

Mephiftophetes.
Das läßt sich hören!
Doch nur vor Einem ist mir bang',
Die Zeit ist furz, die Kunst ist lang.
Ich bächt', ihr ließet euch belehren.
Uffociert euch mit einem Poeten.
Laßt den Herrn in Gedanken schweisen,

Und alle edlen Qualitäten
Auf euren Shren-Scheitel häufen,
Des Löwen Muth,
Des hirsches Schnelligseit,
Des Italiäners feurig Blut,
Des Nordens Dau'rbarkeit.
Laßt ihn euch das Geheimniß finden,
Großmuth und Arglist zu verbinden,
Und euch, mit warmen Jugendtrieben,
Nach einem Plane, zu verlieben.
Möchte selbst solch einen Herren fennen,
Burd' ihn herrn Misrosomus nennen.

Lauft.

Bas bin ich benn, wenn es nicht möglich ist, Der Menschheit Krone zu erringen, Nach der sich alle Sinne dringen?

Mephistopheles.

Du bist am Ende — was du bist. Set,' dir Perruden auf von Millionen Loden, Set,' deinen Fuß auf ellenhohe Soden, Du bleibst doch immer was du bist.

Lauft.

Ich fühl's, vergebens hab' ich alle Schäfe Des Menschengeist's auf mich herbeigerafft, Und wenn ich mich am Ende niederseße, Quillt innerlich doch feine neue Kraft; Ich bin nicht um ein haar breit höher, Bin dem Unendlichen nicht näher.

Mephistopheles.

Mein guter herr, ihr feht die Sachen,

Die man die Sachen eben fieht; Wir muffen bas gescheibter machen, Ch' und bes Lebens Freude flieht. Bas henfer! freilich hand' und Rufe und Kovf und 5 - - die find bein! Doch alles, was ich frisch genieße, Tit das drum weniger mein? Wenn ich feche Bengfte gablen fann, Sind ihre Kräfte nicht die meine? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, Alls hatt' ich vierundzwanzig Beine. Drum frisch! Lag alles Ginnen fenn, Und grad' mit in die Welt hinein! Ich fag' es dir: ein Rerl, der speculirt, Ift wie ein Thier, auf durrer Beide Von einem bofen Beift im Kreis berum geführt. Und rings umber liegt icone grune Beide.

Lauft.

Die fangen wir bas an?

Mephistopheles.

Wir gehen eben fort.

Was ist das für ein Marterort?
Was heißt das für ein Leben führen,
Sich und die Jungens ennuyiren?
Laß du das dem Herrn Nachbar Wanst!
Was willst du dich das Stroh zu dreschen plagen?
Das Beste, was du wissen kannst,
Darfst du den Buben doch nicht sagen.
Gleich hör' ich einen auf dem Gange!

Lauft.

Mir ift's nicht möglich ihn zu febn.

## Mephiftopheles.

Der arme Anabe wartet lange, Der darf nicht ungetröstet gehn. Komm, gieb mir beinen Rock und Müße; Die Maske muß mir köstlich stehn.

(Er fleidet fich um.)

Nun überlaß es meinem Wige! Ich brauche nur ein Liertelftundchen Zeit; Indessen mache dich zur schönen Fahrt bereit!

(Fauft ab.)

Mephistopheles (in Faufi's langem Rleibe).

Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft. Des Menschen allerhöchste Rraft. Lag nur in Blend = und Bauberwerfen Dich von dem Lügengeist bestärfen, So bab' ich dich schon unbedingt -Ihm hat das Schickfal einen Beift gegeben, Der ungebändigt immer vorwärts bringt. Und beffen übereiltes Streben Der Erde Freuden überfpringt. Den schlepp' ich durch das wilde Leben, Durch flache Unbedeutenheit. Er foll mir zappeln, ftarren, fleben, Und feiner Unerfättlichkeit Soll Speif' und Trank vor gier'gen Lippen schweben; Er wird Erquidung fich umfonft erflehn, Und hatt' er fich auch nicht dem Teufel übergeben, Er mußte boch ju Grunde gehn!

Ein Schüler tritt auf.

Schüler.

Ich bin allhier erst furze Zeit, Und komme voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu kennen, Den Alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephiftopheles.

Eure Höflichfeit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Habt ihr euch fonst schon umgethan?

Schüler.

Ich bitt' euch, nehmt euch meiner an! Ich komme mit allem guten Muth, Leidlichem Geld und frischem Blut; Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; Möchte gern was Necht's hieraußen lernen.

Mephistopheles.

Da fend ihr eben recht am Ort.

Schüler.

Aufrichtig, möchte schon wieder fort; In diesen Mauern, diesen hallen, Will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in den Salen, auf den Bänken, Bergeht mir hören, Sehn und Denken.

Das fommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind der Mutter Bruft Nicht gleich im Anfang willig an, Doch bald ernährt es fich mit Luft. Co wird's euch an ber Weisheit Bruften Mit jedem Tage mehr gelüften.

Schüler.

Un ihrem hals will ich mit Freuden hangen; Doch fagt mir nur, wie fann ich hingelangen? Mephiftopheles.

Erflärt euch, eh' ihr weiter geht, Bas wählt ihr für eine Facultät? Schüler.

Ich wünschte recht gelehrt zu werden, Und möchte gern was auf der Erden Und in dem Simmel ift, erfaffen, Die Wiffenschaft und die Natur.

Menhistopheles.

Da fend ihr auf der rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht zerftreuen laffen.

Schüler.

Ich bin dabei mit Geel' und Leib; Doch freilich würde mir behagen Ein wenig Freiheit und Beitvertreib Un iconen Sommerfeiertagen.

Mephistopheles.

Gebraucht der Zeit, sie geht fo schnell von hinnen Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Buerft Collegium Logicum. Da wird der Beift euch wohl dreffirt. In fpanische Stiefeln eingeschnürt, Daß er bedächtiger fo fortan Sinschleiche die Gedankenbahn.

Und nicht etwa, die Kreuz' und Quer, Irrlichtelire bin und ber. Dann lebret man euch manchen Tag. Daß, was ihr fonft auf einen Schlag Betrieben, wie Effen und Trinfen frei, Eins! Zwei! Drei! bagu nöthig fen. Bwar ift's mit ber Gedanken = Rabrif Wie mit einem Beber = Meifterftud, Bo Ein Tritt taufend Kaden regt, Die Schifflein herüber binüber ichießen, Die Käden ungefeben fliegen, Ein Schlag taufend Berbindungen fchlägt: Der Philosoph der tritt berein, Und beweif't end, es mußt' fo fenn: Das Erft' war' fo, das 3weite fo, Und drum bas Dritt' und Bierte fo; Und wenn das Erft' und Zweit' nicht war', Das Dritt' und Biert' war' nimmermehr. Das preisen bie Schüler aller Orten, Sind aber feine Beber geworben. Ber will was Lebendig's erfennen und beschreiben. Sucht erft den Beift heraus zu treiben, Dann hat er die Theile in feiner Sand, Rehlt leider! nur das geiftige Band. Encheiresin naturae nennt's die Chemie, Spottet ihrer felbit und weiß nicht wie.

Shuler.

Rann euch nicht eben gang verstehen.

Mephistopheles.

Das wird nächstens ichon beffer geben,

Wenn ihr lernt alles reduciren Und gehörig flassificiren.

Schüler.

Mir wird von alle dem fo dumm, Alls ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum.

Mephistopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen Mußt ihr euch an die Metaphpsif machen! Da febt, daß ihr tieffinnig faßt, Bas in des Menschen hirn nicht paßt; Kur was drein geht und nicht drein geht, Ein prächtig Bort gu Dienften fteht. Doch vorerst dieses halbe Tahr Nehmt ja ber beften Ordnung mahr. Kunf Stunden habt ihr jeden Tag; Gend drinnen mit dem Glockenfchlag! Habt euch vorher wohl praparirt, Varagraphos wohl einstudirt. Damit ihr nachher beffer febt. Daß er nichts fagt, als was im Buche ftebt: Doch ench des Schreibens ja befleißt. Alls dictirt' euch der Beilig' Beift!

Schüler.

Das follt ihr mir nicht zweimal fagen!
Ich denke mir wie viel es nüßt;
Denn, was man schwarz auf weiß besißt,
Kann man getroft nach Hause tragen.

Mephistopheles.

Doch wählt mir eine Facultät!

Schüler.

Bur Rechtsgelehrsamfeit fann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

Ich kann es euch so fehr nicht übel nehmen, Ich weiß, wie es um diese Lehre sieht. Es erben sich Geseß' und Rechte Wie eine ew'ge Krankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Enkel bist!

Bom Rechte, das mit uns geboren ist, Von dem ist leider! nie die Frage.

Shüler.

Mein Abschen wird durch euch vermehrt. D glücklich der! den ihr belehrt. Fast möcht' ich nun Theologie studiren. Menhistopheles.

Ich wünschte nicht euch irre zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer den falschen Weg zu meiden, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift, Und von der Arzenei ist's kaum zu unterscheiden. Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hört, Und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen — haltet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewisheit ein.

Schüler.

Doch ein Begriff muß bei dem Borte fenn. Mephiftophetes.

Schon gut! Dur muß man fich nicht allzu angftlich qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, An Worte läßt sich trefslich glauben, Bon einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

Berzeiht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemühn.
Wollt ihr mir von der Medicin
Nicht auch ein fräftig Wörtchen fagen?
Drei Jahr' ist eine furze Zeit,
Und, Gott! das Feld ist gar zu weit.
Wenn man einen Fingerzeig nur hat,
Läßt sich's schon ober weiter fühlen.

Mephiftopheles (vor fich).

Ich bin bes trodnen Tons nun fatt, Muß wieder recht den Teufel fpielen.

(Laut.)

Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen; Ihr durchstudirt die groß' und kleine Welt Um es am Ende gehn zu lassen, Wie's Gott gefällt.
Bergebens daß ihr ringsum wissenschaftlich schweift, Ein jeder lernt nur was er lernen kann;

Doch der den Augenblick ergreift,

Das ist der rechte Mann. Ihr seyd noch ziemlich wohlgebaut, An Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen, Und wenn ihr euch nur selbst vertraut, Bertrauen euch die andern Seelen. Besonders lernt die Weiber führen;

Goethe, fammtl. Werfe. XI.

Es ist ihr ewig Weh und Ach
So tausendsach
Aus Einem Punkte zu curiren,
Und wenn ihr halbweg ehrbar thut,
Dann habt ihr sie all' unterm Hut.
Ein Titel muß sie erst vertraulich machen,
Daß eure Kunst viel Künste übersteigt;
Zum Willsomm' tappt ihr dann nach allen Siebensachen,
Um die ein andrer viele Jahre streicht,
Versteht das Pülstein wohl zu drücken,
Und fasset sie, mit feurig schlauen Blicken,
Wohl um die schlanke Hüfte frei,
Zu sehn, wie sest geschnürt sie sep.

Das fieht ichon beffer aus! Man fieht doch wo und wie?

Gran, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun des Lebens goldner Baum.

Schüler.

Ich schwör' euch zu, mir ist's als wie ein Traum. Dürft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Weisheit auf den Grund zu hören?

Mephistophetes.

Was ich vermag, foll gern geschehn.

Schüler.

Ich fann unmöglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn' eure Gunft mir biefes Zeichen! Mephistopheles.

Sehr wohl.

(Er fcbreibt und giebt's.)

Schüler (lief't).

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. (Macht's ehrerbietig ju und empfiehlt sich.)

Mephiftopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme der Schlange, Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange!

Sauft tritt auf.

Sauft.

Wohin foll es nun gehn?

Mephistopheles.

Bohin es dir gefällt.

Bir fehn die fleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Rugen, Birft du den Curfum durchschmarugen!

Lauft.

Allein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Versuch nicht glücken; Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken, Vor andern fühl' ich mich so klein; Ich werbe stets verlegen seyn.

Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird sich Alles geben; Sobald du bir vertrauft, sobald weißt du zu leben.

Lauft.

Wie fommen wir denn aus dem haus? Wo hast du Pferde, Anecht und Wagen?

Mephiftopheles.

Bir breiten nur ben Mantel aus, Der foll uns durch die Lufte tragen.

Du nimmst bei diesem fuhnen Schritt Nur feinen großen Bündel mit. Ein Bischen Fenerluft, die ich bereiten werde, Hebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf; Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf.

Muerbachs Reller in Leipzig.

Beche luftiger Gefellen.

frosch.

Will feiner trinfen? feiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr send ja heut wie nasses Stroh, Und brennt sonst immer lichterloh.

Brander.

Das liegt an dir; du bringft ja nichts herbei, Richt eine Dummheit, feine Sauerei.

frost

(gießt ihm ein Glas Wein uber ben Ropf).

Da haft du beides!

Brander.

Doppelt Schwein!

frosch.

Ihr wollt' es ja, man foll es fenn! Siebel.

Bur Thur hinaus wer fich entzweit! Mit offner Bruft fingt Runda, fauft und schreit Auf! Solla! So! Altmaner.

Beh mir, ich bin verloren!

Baumwolle her! der Kerl fprengt mir die Ohren.

Siebel.

Wenn das Gewölbe wiederschallt, Fühlt man erst recht des Baffes Grundgewalt.

frosch.

So recht, hinaus mit bem der etwas übel nimmt!

A! tara lara da!

Altmaner.

A! tara lara da!

frofd).

Die Rehlen find gestimmt.

(Gingt.)

Das liebe, heil'ge Röm'sche Neich, Wie halt's nur noch zusammen?

Brander. Ein garstig Lied! Pfui! ein politisch Lied! Ein leibig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen,

Daß ihr nicht braucht fürs Nöm'sche Neich zu sorgen! Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,

Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.

Doch muß auch und ein Oberhaupt nicht fehlen; Wir wollen einen Varft erwählen.

Ihr wift, welch eine Qualität

Den Ausschlag giebt, ben Mann erhöht.

frofch (fingt).

Schwing dich auf, Fran Nachtigall, Gruß' mir mein Liebchen zehntaufendmal.

Siebel.

Dem Liebchen feinen Gruß! Ich will davon nichts hören!

frosch.

Dem Liebchen Gruß und Ruß! du wirft mir's nicht verwehren!

Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! der Liebste wacht. Riegel zu! des Morgens früb.

Siebel.

Ja, singe, singe nur, und lob' und rühme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.
Zum Liebsten sen ein Kobold ihr bescheert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schäfern;
Ein alter Bock, wenn er vom Blocksberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr meckern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,
Als ihr die Fenster eingeschmissen.

Brander (auf ben Tifch fchlagend).

Paßt auf! paßt auf! Gehorchet mir! Ihr Herrn gesteht, ich weiß zu leben; Berliebte Leute sißen hier, Und diesen muß, nach Standsgebühr, Jur guten Nacht ich was zum Besten geben. Gebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt! Und singt den Rundreim kräftig mit!

(Er fingt.)

Es war' eine Ratt' im Kellerneft, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ränzlein angemäst't Als wie der Doctor Luther.

Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng ihr in der Welt, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus (jauchgend).

Als hatte fie Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fuhr herum, fie fuhr heraus, Und foff aus allen Pfüßen, Bernagt', zerkraßt' das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nüßen; Sie thät' gar manchen Aengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Als hätt' es Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fam vor Angft am hellen Tag Der Kuche zugelaufen, Fiel an den Herd und zucht' und lag, Und that erbarmlich schnaufen. Da lachte die Vergifterin noch; Ha! sie pfeift auf dem letten Lock, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus.

Als hatte fie Lieb' im Leibe.

Siebel.

Wie fich die platten Bursche freuen! Es ist mir eine rechte Kunft Den armen Ratten Gift zu streuen! Brander.

Sie ftehn wohl fehr in beiner Bunft ?

Altmaner.

Der Schmerbauch mit der kahlen Platte! Das Unglud macht ihn zahm und mild; Er sieht in der geschwollnen Natte Sein ganz natürlich Ebenbild.

. Lauft und Mephistopheles.

Mephiftopheles.

Ich muß dich nun vor allen Dingen In luftige Gesellschaft bringen, Damit du siehst wie leicht sich's leben läßt. Dem Bolke hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Wiß und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz, Wie junge Kagen mit dem Schwanz. Wenn sie nicht über Kopsweh klagen, So lang' der Wirth nur weiter borgt, Sind sie vergnügt und unbesorgt.

Brander.

Die kommen eben von der Reise, Man sieht's an ihrer wunderlichen Beise; Sie find nicht eine Stunde hier.

frosch.

Bahrhaftig du haft Recht! Mein Leipzig lob' ich mir! Es ift ein flein Paris, und bildet feine Leute.

Siebel.

Für was siehst du die Fremden an?

frosch.

Laft mich nur gehn! Bei einem vollen Glafe Bieh' ich, wie einen Aindergabn,

Den Burschen leicht die Burmer aus der Nase.

Sie scheinen mir aus einem edlen haus,

Sie sehen stolz und unzufrieden aus.

Brander.

Marktichreier find's gewiß, ich wette! Altmaner.

Bielleicht.

frosch.

Gieb Acht, ich fchraube fie!

Mephiftopheles (ju Fauft).

Den Teufel fpurt bas Bolfchen nie,

Und wenn er fie beim Kragen hatte!

Lauft.

Send und gegrüßt, ihr herr'n!

Siebel.

Biel Danf jum Gegengruß.

(Leife, Mephiftopheles von ter Geite anfebend.)

Bas! hinft ber Rerl auf Einem Fuß?

Mephistopheles.

Ift es erlaubt, und auch zu euch zu fegen?
Statt eines guten Trunfs, ben man nicht haben fann,
Soll bie Gefellichaft und ergegen.

Altmaner.

Ihr scheint ein fehr verwöhnter Mann.

frosch.

Ihr fepd wohl spät von Rippach aufgebrochen? Habt ihr mit Herren Hans noch erst zu Nacht gespeist?

Mephiftopheles.

heut sind wir ihn vorbeigereift!

Wir haben ihn bas lette Mal gesprochen.

Bon feinen Bettern wußt' er viel zu fagen, Biel Gruße hat er und an jeden aufgetragen.

(Er neigt fich gegen Frofch.)

Altmaner (leife).

Da hast du's! der versteht's!

Siebel.

Ein pfiffiger Patron!

frost.

Mun, warte nur, ich frieg' ihn fcon! Mephiftophetes.

Wenn ich nicht irrte, hörten wir Geübte Stimmen Chorus fingen? Gewiß, Gefang muß trefflich hier Bon diefer Wölbung wiederflingen!

frosch.

Gend ihr wohl gar ein Virtuos?

Mephistopheles.

D nein! die Kraft ist schwach, allein die Lust ift groß.

Altmaner.

Gebt und ein Lied!

Mephistophetes. Wenn ihr begehrt, die Menge.

Siebel.

Mur auch ein nagelneues Stud!

Mephiftopheles.

Wir fommen erst aus Spanien gurud, Dem schönen Land bes Weins und ber Gefänge.

(Singt.)

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh — Frosch.

Horcht! Einen Floh! Habt ihr bas wohl gefaßt? Ein Floh ist mir ein faub'rer Gast.

Mephistopheles (singt). Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran: Da, miß dem Junker Kleiber, Und miß ihm Hosen an!

Brander.

Bergest nur nicht dem Schneider einzuschärfen, Daß er mir aufs genauste mißt, Und daß, so lieb sein Kopf ihm ist, Die Hosen keine Falten werfen!

Mephistopheles.
In Sammet und in Seide Bar er nun angethan, Hatte Bänder auf dem Kleide, Hatt' auch ein Kreuz daran, Und war fogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern, Da wurden seine Geschwister Bei Hof' auch große Herr'n.

Und Herr'n und Frau'n am Hofe, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Zofe Gestochen und genagt, Und durften fie nicht kniden, Und weg fie juden nicht. Wir kniden und erftiden Doch gleich, wenn einer flicht.

Chorus (jaudgend).

Wir fniden und erftiden Doch gleich, wenn einer flicht.

frosch.

Bravo! Bravo! Das war schön! Siebel.

Co foll es jedem Floh ergehn! Brander.

Spift die Finger und padt fie fein! Altmaner.

Es lebe die Freiheit! Es lebe ber Dein! Mephiftopheles.

Ich trante gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, Wenn eure Beine nur ein bischen beffer waren.

Siebel.

Dir mögen das nicht wieder hören! Mephiftopheles.

Ich fürchte nur der Wirth beschweret sich; Sonst gab' ich diesen werthen Gasten Aus unserm Keller was zum Besten.

Siebel.

Rur immer ber; ich nehm's auf mich.

frosd).

Schafft ihr ein gutes Glas, fo wollen wir euch loben. Rur gebt nicht gar zu fleine Proben; Denn wenn ich judiciren foll, Berlang' ich auch das Maul recht voll. Altmaner (leife).

Sie find vom Rheine, wie ich fpure.

Mephistopheles

Schafft einen Bohrer an!

Brander.

Was soll mit dem geschehn?

Ihr habt doch nicht die Fässer vor der Thure?

Altmaner.

Dahinten hat der Birth ein Körbchen Berfzeug stehn.

Mephistopheles (nimmt ben Bohrer).

(Bu Frofch.)

Run fagt, was wünschet ihr zu schmeden?

frost.

Die meint ihr bas? habt ihr fo mancherlei?

Mephiftopheles.

3ch ftell' es einem jeden frei.

Altmaner (ju Frosch).

Aba, du fängst icon an die Livven abzuleden.

froid.

But! wenn ich wählen foll, so will ich Rheinwein haben.

Das Vaterland verleiht die allerbesten Gaben.

Mephistopheles

(indem er an dem Plag, wo Frosch figt, ein Loch in den Tischrand bobrt).

Berschafft ein wenig Bachs, die Pfropfen gleich zu machen!

Altmaner (ju Frosch).

Ach das find Tafchenspielerfachen.

Mephistopheles (ju Brander).

Und ihr?

Brander.

Ich will Champagner = Wein, und recht mouffirend foll er fenn!

Mephiltopheles

(bohrt; einer hat indeffen die Bachspfropfen gemacht und verfiopft).

Brander.

Man kann nicht stets das Fremde meiden, Das Gute liegt uns oft so fern. Ein echter deutscher Mann mag keinen Franzen leiben, Doch ihre Weine trinkt er gern.

Siebel

(indem fid Mephistopheles feinem Plage nabert). Ich muß gestehn, den fauren mag ich nicht,

Bebt mir ein Glas vom echten füßen! Mephiftapheles (bobrt).

Euch foll fogleich Tokaier fließen.

Altmaner.

Nein, herren, feht mir ins Gesicht! Ich feh' es ein, ihr habt uns nur zum Beften.

Mephiltopheles.

Ei! Ei! Mit folden edlen Gaften Bar' es ein bischen viel gewagt. Geschwind! Nur grad' heraus gesagt! Mit welchem Weine kann ich dienen?

Altmaner.

Mit jedem! Mur nicht lang gefragt.

(Nachdem die Nöcher alle gebohrt und verstopft sind.) Mephistopheles (mit seltsamen Geberden). Trauben trägt der Weinstock! Hörner der Ziegenbock; Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch fann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Bunder, glaubet nur! Nun zieht die Pfropfen und genießt!

Alle

(indem fie bie Bfropfen gieben und jedem der verlangte Bein ins Glas lauft).

D iconer Brunnen, ber und fliegt!

Mephiftopheles.

Mur hutet euch, daß ihr mir nichts vergießt! (Sie trinfen wiederholt.)

Alle (fingen).

Und ist gang fanibalisch wohl, Als wie funfhundert Sauen!

Mephiftopheles.

Das Bolf ift frei, feht an, wie wohl's ihm geht!

Lauft.

3ch hatte Luft nun abzufahren.

Mephiltopheles.

Gieb nur erst Ucht, die Bestialität Wird fich gar berrlich offenbaren.

Siebel

(trinkt unvorfichtig, der Wein fließt auf bie Erde und wird gur Flamme).

helft! Feuer! helft! Die hölle brennt!

Mephistopheles (die Flamme besprechend).

Sep rubig, freundlich Element!

(Bu den Gefellen.)

Für dießmal war es nur ein Tropfen Fegefeuer.

Siebel.

Mas foll das fenn? Mart! Ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, daß ihr uns nicht fennt.

frosch.

Lag Er und bas zum zweiten Male bleiben! Altmaner.

3ch bacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gehn.

Was herr? Er will sich unterstehn, Und hier sein hofuspofus treiben? Menhistophetes.

Still, altes Beinfaß!

Siebel.

Befenftiel!

Du willst und gar noch grob begegnen? Brander.

Bart' nur! Es follen Schläge regnen! Attmaner

(giebt einen Pfropf aus tem Tiich, es fpringt ihm Feuer entgegen). Ich brenn'! ich brenne!

Siebel.

Bauberei!

Stoft gu! der Rerl ift vogelfrei!

(Gie gichen die Meffer und gehn auf Mephifiopheles los.)

Mephiftopheles (mit ernfthafter Geberde).

Falsch Gebild und Wort

Berändern Sinn und Ort! Send bier und dort!

(Gie fiehn erftaunt und febn einander an.)

Altmaner.

Do bin ich? Welches schone Land?

frosch.

Beinberge! Seh' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich zur Hand!

Brander.

hier unter biefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! Seht, welche Traube!

(Er faßt Ciebeln bei der Rafe. Die andern thun es wechfelfeitig und heben die Meffer.)

Mephistopheles (wie oben).

Irrthum, lag los der Augen Band! Und merkt end wie der Teufel frage.

(Er verichwinder mit Fauft, die Gefellen fahren aus einander.)

Siebel.

Was giebt's?

Altmaner.

Wie?

froid.

War das deine Rafe? Brander (ju Siebel).

Und beine hab' ich in der Sand!

Altmaner.

Es war ein Schlag, ber ging burch alle Glieber! Schafft einen Stubl, ich finfe nieber!

froid.

Rein, fagt mir nur, was ift geschehn?

Do ist der Kerl? Wenn ich ihn spure, Er foll mir nicht lebendia gehn!

Altmaner.

Ich hab' ihn felbst hinaus zur Kellerthure -

Goethe, fammtl. Merfe XI.

Auf einem Kaffe reiten febn - -Es liegt mir bleischwer in den Rugen.

(Sich nach dem Tifche wendend.)

Mein! Sollte wohl der Wein noch fliegen?

Siehel.

Betrug war alles, Lug und Schein.

Frosch.

Mir bauchte boch als trant' ich Wein.

Brander.

Aber wie mar es mit den Tranben?

Altmaner.

Run fag' mir eins, man foll fein Bunder glauben!

## Serenfuche.

Muf einem niedrigen Berde fteht ein großer Reffel uber tem Feuer. In dem Dampfe, ber tavon in die Sobe fleigt, zeigen fich verschiedene Ge: ftalten. Gine Merkabe fint bei bem Reffel und ichaumt ibn, und forat bag er nicht übertäuft. Der Meerkater mit den Jungen üst Darneben und warmt fich. Bande und Dede find mit bem feltfamften Berenhausrath ausgeschmudt.

## Sauft. Mephistopheles.

£auft.

Mir widersteht bas tolle Bauberwefen; Berfprichft bu mir, ich foll genefen, In diefem Wuft von Maferei? Berlang' ich Rath von einem alten Beibe? Und ichafft die Gudelfocherei Bobl dreißig Jahre mir vom Leibe?

Weh mir! wenn du nichts Besters weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
Hat die Natur und hat ein edler Geist Nicht irgend einen Balsam ausgefunden?

Mephistopheles.

Mein Freund, nun fprichft du wieder flug! Dich zu verjüngen giebt's auch ein natürlich Mittel; Allein es steht in einem andern Buch, Und ist ein wunderlich Capitel.

fauft.

Ich will es wissen.

Mephistopheles.

But! Ein Mittel, ohne Geld

Und Arzt und Zauberei, zu haben:
Begieb dich gleich hinaus aufs Feld,
Fang' an zu hacken und zu graben,
Erhalte dich und deinen Sinn
In einem ganz beschränkten Kreise,
Ernähre dich mit ungemischter Speise,
Leb' mit dem Vieh als Vieh, und acht' es nicht für Raub,
Den Acker, den du erntest, selbst zu düngen;
Das ist das beste Mittel, glaub',
Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

Lauft.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen Den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an.

Mephiftopheles.

So muß benn boch die here dran.

fauft.

Warum benn just das alte Weib! Kannst du den Trank nicht selber brauen? Mephistophetes.

Das war' ein schöner Zeitvertreib!
Ich wollt' indes wohl tausend Brücken bauen.
Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
Geduld will bei dem Werke seyn.
Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;
Die Zeit nur macht die seine Gährung kräftig.
Und alles was dazu gehört
Es sind gar wunderbare Sachen!
Der Teusel hat sie's zwar gelehrt;
Allein der Teusel kann's nicht machen.
(Die Thiere erblickend.)

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ift die Magd! das ift der Anecht!

(Bu den Thieren:) Es scheint, die Fran ist nicht zu Hause? Die Chiere.

> Beim Schmause, Aus dem Haus Zum Schornstein hinaus! Mephistophetes.

Die lange pflegt fie wohl zu schwärmen? Die Chiere.

So lange wir und die Pfoten wärmen. Mephistopheles (zu Faust).

Wie findest du die garten Thiere?

Lauft.

So abgeschmackt als ich nur jemand sah!

Mephistopheles.

Mein, ein Discours wie dieser da, Ift grade der, den ich am liebsten führe!

(Bu den Thieren:)

So fagt mir doch, verfluchte Puppen! Bas quirlt ihr in bem Brei herum?

Chiere.

Wir fochen breite Bettelfuppen.

Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publifum.

Der Anter

(macht fid) berbei und fcmeichelt bem Mephiftopheles.)

D würste nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und wär' ich bei Geld, So wär' ich bei Sinnen.

Mephistopheles.

Wie glücklich würde sich der Affe schäßen, Könnt' er nur auch ins Lotto segen!

(Indeffen haben die jungen Meerkageben mit einer großen Augel ger fpielt und rollen fie bervor.)

Der Anter.

Das ist die Welt; Sie steigt und fällt Und rollt beständig; Sie klingt wie Glas; Wie bald bricht das? If hohl inwendig. hier glanzt fie fehr, Und hier noch mehr, Ich bin lebendig, Mein lieber Sohn, Halt dich davon! Du mußt sterben! Sie ist von Thon, Es giebt Scherben.

Mephistopheles.

Mas foll bas Sieb?

Der Kater (holt es herunter).

Wärst du ein Dieb, Wollt' ich dich gleich erkennen.

(Er lauft gur Ragin und lagt fie burchfeben.)

Sieh durch das Sieb! Erfennst du den Dieb, Und darfft ihn nicht nennen?

Mephistopheles (nich dem Feuer nabernd). Und biefer Touf?

Rater und Ragin.

Der alberne Tropf! Er kennt nicht den Topf, Er kennt nicht den Kessel!

Mephistopheles.

Unhöfliches Thier!

Der Anter.

Den Wedel nimm hier, Und fet' dich in Seffel!

(Er nothigt ben Mephiftopheles gu figen.)

### Lauft

(welcher biefe Beit uber vor einem Spiegel gefinnden, fich ihm balb ger nabert, bald fich von ihm entfernt hat).

Was feh' ich? Welch ein himmlisch Bild Zeigt sich in diesem Zauberspiegel!

D Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel, Und führe mich in ihr Gesild!

Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nah' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! — Das schönste Bild von einem Weibe!

Ist's möglich, ist das Weib so schön?

Muß ich an diesem hingestreckten Leibe
Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?

So etwas findet sich auf Erden?

## Mephiftopheles.

Natürlich, wenn ein Gott sich erst feche Tage plagt, Und felbst am Ende Bravo sagt, Da muß es was Gescheidtes werden. Für dießmal sieh dich immer satt; Ich weiß dir so ein Schächen auszuspüren, Und selig wer das gute Schickfal hat, Als Bräutigam sie heimzusühren!

(Fauft fieht immerfort in den Spiegel. Mephiftopheles, fich in dem Ceffel behnend und mit bem Wedel fpielend, fahrt fort ju fprechen,)

hier fit' ich wie ber Konig auf bem Throne, Den Zepter halt' ich hier, es fehlt nur noch bie Krone.

### Die Chiere

(welche bisher allerlei wunderliche Bewegungen burch einander gemacht haben, bringen bem Mephistopheles eine Krone mit großem Geschrei).

D fev doch fo gut,

Mit Schweiß und mit Blut Die Krone zu leimen!

(Gie gehn ungeschidt mit der Grone um und gerbrechen fie in zwei Stude, mit welchen fie berumspringen.)

Nun ift es geschehn! Wir reden und fehn, Wir hören und reimen!

fauft (gegen ten Spiegel).

Weh mir! ich werde fchier verrückt.

Mephiftopheles (auf die Thiere teutent).

Run fängt mir an fast selbst ber Ropf zu schwanten.

Die Chiere.

Und wenn es uns glückt, Und wenn es fich schickt, So find es Gedanken!

Lauft (wie oben).

Mein Bufen fängt mir an zu brennen! Entfernen wir uns nur geschwind!

Mephistopheles (in obiger Stellung).

Nun, wenigstens muß man befennen, Dag es aufrichtige Poeten find.

Der Resiel, welchen die Kapin bisher außer Alcht getassen, fangt an überzulausen; ce entsieht eine große Flamme, welche zum Schornfiein hinaus ichlagt. Die Gere fommt durch die Flamme mit entsetzlichem Geschrei berunter gefahren.

Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berdammtes Thier! verfluchte Sau! Berfäumst den Keffel, versengst die Frau! Berfluchtes Thier!

(Fauft und Mephiftopheles erblidend.)

Was ist das hier? Wer send ihr hier? Was wollt ihr da? Wer schlich sich ein? Die Feuerpein Euch ins Gebein!

(Sie fahrt mit tem Schaumlöffel in ben Reffel und fprigt Flammen nach Fauft, Mephifiopheles und ten Thieren. Die Thiere winfeln.)

## Mephistopheles

(welcher den Wedel, den er in ber Sand halt, umfehrt. und unter bie Glafer und Topfe ichlagt),

Entzwei! entzwei! Da liegt der Brei! Da liegt das Glas! Es ist nur Spaß, Der Tact, du Aas, Zu deiner Melodei.

(Indem die Bere voll Grimm und Entfegen gurudtritt.)

Erfennst du mich? Gerippe! Scheufal du! Erfennst du beinen Herrn und Meister? Was halt mich ab, so schlag' ich zu, Zerschmettre bich und beine Kahen=Geister! Hannst du vorm rothen Wamms nicht mehr Respect? Kannst du die Hahnenseder nicht erfennen? Hab' ich dieß Angesicht versteckt?
Soll ich mich etwa selber nennen?

Die Bere

D herr, verzeiht den rohen Gruß! Seh' ich doch feinen Pferdefuß. Wo find denn eure beiden Raben? Mephistopheles.

Kir dießmal kommst du so davon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns nicht gesehen haben. Auch die Eultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teufel sich erstreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, Der würde mir bei Leuten schaden; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

Die Bere (tangenb).

Sinn und Verstand verlier' ich schier, Seh' ich ben Junker Satan wieder hier! Mephiftopheles.

Den Namen, Beib, verbitt' ich mir! Die Bere.

Warum? Was hat er euch gethan? Mephiftopheles.

Er ift schon lang' ins Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen find nichts bester dran, Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. Du nennst mich herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere. Du zweiselst nicht an meinem eblen Blut; Sich her, das ist das Wappen, das ich führe!

(Er macht eine unanständige Geberte.)

Die Bere (lacht unmaßig).

ha! ha! Das ist in eurer Art! Ihr sein Schr fend ein Schelm, wie ihr nur immer war't

Mephistopheles (ju Fauft).

Mein Freund, das lerne wohl verftehn! Dieß ist die Urt mit heren umzugehn.

Die Bere.

Run fagt, ihr herren, was ihr schafft. Mephiftopheles.

Ein gutes Glas von bem befannten Saft, Doch muß ich euch ums alt'fte bitten; Die Jahre boppeln feine Kraft.

Die Bere.

Gar gern! hier hab' ich eine Flasche, Aus der ich selbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im mind'sten stinkt; Ich will euch gern ein Gläschen geben.

(Leife.)

Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, So fann er, wift ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

Mephistopheles.

Es ift ein guter Freund, dem es gedeihen foll; Ich gönn' ihm gern das Beste deiner Rüche. Bieh deinen Kreis, sprich deine Sprüche, Und gieb ihm eine Tasse voll!

### Die Bere

(mit feltsamen Geberben, zieht einen Kreis und fiellt wunderbare Sachen hinein; indeffen fangen die Gläser an zu klingen, die Kessel zu thnen, und machen Mufik. Zulest bringt sie ein großes Buch, siellt die Meerzkapen in den Kreis, die ihr zum Pult dienen und die Fackel halten muffen. Sie winkt Fausten, zu ihr zu treten.)

fauft (gu Mephiftopheles).

Nein, fage mir, was foll das werden? Das tolle Beng, die rafenden Geberden, Der abgeschmachtefte Betrug, Sind mir befannt, verhaßt genng. Mephistopheles.

Ei, Poffen! Das ift nur jum Lachen; Gep nur nicht ein fo ftrenger Dann! Sie muß als Argt ein hofuspofus machen, Damit der Gaft dir wohl gedeihen fann.

(Er nothigt Sauften in den Areis gu treten.)

Die Dere (mit großer Emphase fangt an aus tem Buche gu declamiren).

> Du mußt verftehn! Aus Eins mach' Bebn, Und Zwei laß gebn. Und Drei mach' gleich, Go bift du reich. Berlier' die Bier! Aus Künf und Geche, Go fagt die Ber', Mach' Sieben und Acht, So ist's vollbracht: Und Reun ift Gins, Und Behn ift feins. Das ift das Beren = Cinmal = Eins! fanft.

Mich dunkt, die Alte fpricht im Rieber. Menhiftopheles.

Das ift noch lange nicht vorüber, Ich fenn' es wohl, so flingt das gange Buch; Ich habe manche Beit damit verloren, Denn ein vollkommner Widerspruch Bleibt gleich geheimnifvoll für Kluge wie für Thoren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, Durch Drei und Eins, und Eins und Drei Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwäßt und lehrt man ungestört; Wer will sich mit den Narr'n befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.

Die Here (fabet fort). Die hohe Kraft Der Wiffenschaft Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht benkt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie ohne Sorgen.

Lauft.

Was fagt sie uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hör' ein ganzes Chor Von hunderttausend Narren sprechen.

Mephistopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibylle! Gieb deinen Trank herbei, und fülle Die Schale rasch bis an den Rand hinan; Denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden: Er ist ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluck gethan.

### Die Gere

(mit vielen Geremonien, ichenkt ben Trant in eine Schale; wie fie Fauft an ben Mind bringt, entfieht eine leichte Flamme).

Mephiftopheles.

Rur frisch hinunter! Immer zu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheuen?

Die Bere loft den Greis. Lauft tritt heraus.

Mephistopheles.

Run frisch hinaus! Du darfft nicht ruhn.

Die Bere.

Mög' euch das Schlücken wohl behagen!

Mephistopheles (gur Bere).

Und fann ich bir was zu Gefallen thun; So barfft du mir's nur auf Balpurgis fagen.

Die Bere.

hier ift ein Lied! wenn ihr's zuweilen fingt, So werdet ihr besondre Wirfung fpuren.

Mephistopheles (gu Fauft).

Romm nur geschwind und laß dich führen; Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch Inn= und Acufres bringt. Den edlen Müßiggang lehr' ich hernach dich schäßen, Und bald empfindest du mit innigem Ergeßen, Wie sich Eupido regt und hin und wieder springt.

Lauft.

Laf mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenbild war gar zu schön!

Mephistopheles.

Nein! Nein! Du follst das Muster aller Frauen Run bald leibhaftig vor dir fehn.

(Leife.)

Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, Bald helenen in jedem Beibe.

### Straße.

# Sauft. Margarete vorüber gehend.

Lauft.

Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.

Bin weder Fraulein, weder schon, Kann ungeleitet nach hause gehn.

(Gie macht fich los und ab.)

Lauft

Beim Himmel, dieses Kind ist schön! So etwas hab' ich nie gesehn.
Sie ist so sitt: und tugendreich, Und etwas schuippisch doch zugleich. Der Lippe Moth, der Wange Licht, Die Tage der Welt vergeß' ich's nicht! Wie sie die Augen niederschlägt, Hat ties sich in mein Herz geprägt; Wie sie furz angebunden war, Das ist nun zum Entzücken gar!

Mephistopheles witt auf.

fauft.

Sor', du mußt mir die Dirne schaffen!

Mephistopheles.

Mun, welche?

Lauft. Sie ging just vorbei.

Mephistopheles.

Da die? Sie fam von ihrem Pfaffen, Der fprach sie aller Sünden frei; Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei, Es ist ein gar unschuldig Ding, Das eben für nichts zur Beichte ging; Ueber die hab' ich keine Gewalt!

Lauft.

Ift über vierzehn Jahr doch alt. Mephistophetes.

Du sprichft ja wie Hand Liederlich, Der begehrt jede liebe Blum' für sich, Und dünfelt ihm es war' fein Chr' Und Gunft die nicht zu pflücken war'; Geht aber doch nicht immer an.

fauft.

Mein Herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Geseth in Frieden! Und das sag' ich ihm furz und gut, Wenn nicht das süße junge Blut Heut Nacht in meinen Urmen ruht; So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephistopheles.

Bedent' was gehn und fiehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag', Nur bie Gelegenheit auszuspuren. fauft.

hatt' ich nur sieben Stunden Ruh, Brauchte den Teufel nicht dazu, So ein Geschöpfchen zu verführen.

Mephistopheles.

Ihr sprecht schon sast wie ein Franzos; Doch bitt' ich, laßt's euch nicht verdrießen: Was hilft's nur grade zu genießen? Die Frend' ist lange nicht so groß, Als wenn ihr erst herauf, herum, Durch allerlei Brimborium, Das Püppchen gesnetet und zugericht't, Wie's lehret manche welsche Geschicht'.

Lauft.

hab' Appetit auch ohne das.

Mephiftopheles.

Jeht ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich fag' euch, mit dem schönen Kind Geht's ein= für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir muffen uns zur List bequemen.

Lauft.

Schaff mir etwas vom Engelsschaß! Führ' mich an ihren Ruheplaß! Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust, Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

Mephistopheles.

Damit ihr feht, daß ich eurer Pein Will förderlich und dienstlich fenn; Wollen wir feinen Augenblick verlieren, Will euch noch heut' in ihr Zimmer führen. Lauft.

und foll sie fehn? sie haben?

Mephistopheles.

Mein!

Sie wird bei einer Nachbarin fenn. Indessen könnt ihr ganz allein An aller Hoffnung künft'ger Freuden In ihrem Dunstkreis satt euch weiden.

Können wir bin?

Mephistopheles. Es ist noch zu früh. Laust.

Sorg' du mir fur ein Gefchent fur fie.

(216.)

Mephistopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er reufstren! Ich fenne manchen schönen Platz Und manchen alt vergrabnen Schatz; Ich muß ein bischen revidiren.

(216.)

Abend.

Ein fleines reinliches Bimmer,

Margarete (ihre Bopfe flechtend und aufbindend).

Ich gab' was drum, wenn ich nur wüßt' Wer heut der Herr gewesen ist! Er sah gewiß recht wacker aus, Und ist aus einem edlen Haus; Das fonnt' ich ihm an der Stirne lefen — Er war' auch sonst nicht so ked gewesen.

(216.)

# Mephistopheles. Sauft.

Mephiftopheles.

Herein, gang leife, nur herein! Sauft (nach einigem Stillschweigen). Ich bitte bich, laß mich allein!

Mephistopheles (herumfpurend).

Nicht jedes Mädchen halt fo rein.

(216.)

fauft (rings aufschauend).

Willfommen süßer Dämmerschein! Der du dieß Heiligthum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein! Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebst. Wie athmet rings Gefühl der Stille, Der Ordnung, der Jufriedenheit! In dieser Urmuth welche Fülle! In diesem Kerker welche Seligkeit!

(Er wirt sich auf ben lebernen Sessel am Bette.) D nimm mich auf! der du die Vorwelt schen Bei Freud' und Schmerz im offnen Arm empfangen! Wie oft, ach! hat an diesem Väterthron Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen! Vielleicht hat, dankbar für den heil'gen Christ, Mein Liebchen hier, mit vollen Kinderwangen, Dem Ahnherrn fromm die welfe Hand gefüßt. Ich sinher Mädchen, deinen Geist Der Füll' und Ordnung um mich säuseln, Der mütterlich dich täglich unterweist,

Den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt, Sogar den Sand zu deinen Füßen fräuseln. D liebe Hand! so göttergleich! Die Hutte wird durch dich ein Himmelreich. Und hier!

(Er hebt einen Bettvorhang auf.)

Das faßt mich für ein Wonnegraus! Hier möcht' ich volle Stunden faumen. Natur! Hier bildetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Hier lag das Kind! mit warmem Leben Den zarten Busen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirkte sich das Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willft du hier? Was wird das Herz dir schwer? Urmfel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgiebt mich hier ein Jauberduft? Mich drang's so grade zu genießen, Und fühle mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft?

Und träte sie den Augenblick herein, Wie wurdest du für deinen Frevel bugen! Der große Hans, ach wie so klein! Läg', hingeschmolzen, ihr zu Füßen.
Menhistopheles.

Geschwind! ich seh' fie unten fommen.

Lauft.

Fort! Fort! Ich febre nimmermehr!

Mephistopheles.

Hier ist ein Kästchen leiblich schwer, Ich hab's wo anders hergenommen.
Stellt's hier nur immer in den Schrein, Ich schwör' euch, ihr vergehn die Sinnen; Ich that euch Sächelchen hinein, Um eine andre zu gewinnen.
Iwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel.

Ich weiß nicht, foll ich?

Mephistopheles.

Fragt ihr viel?

Meint ihr vielleicht den Schaß zu wahren? Dann rath' ich eurer Lüsternheit Die liebe schöne Tageszeit Und mir die weitre Müh' zu sparen. Ich hoss nicht, daß ihr geizig send! Ich fraß' den Kopf, reib' an den Händen

(Er fiellt bas Rafiden in ben Schrein und brudt bas Schlof wies ber gu.)

Nur fort! geschwind! — Um euch das süße junge Kind Nach Herzens Wunsch und Will' zu wenden; Und ihr seht drein, Uls solltet ihr in den Hörsaal hinein, Uls stünden grau leibhaftig vor euch da Physis und Metaphysisa!

(216.)

Margarete (mit einer Lampe). Es ist so schwull, so dumpfig hie (Sie macht das Fenser aus.)

Und ist doch eben so warm nicht drauß'. Es wird mir so, ich weiß nicht wie — Ich wollt', die Mutter fam' nach Haus. Mir läuft ein Schauer übern ganzen Leib — Bin doch ein thöricht furchtsam Weib!

(Gie fangt an ju fingen, indem fie fich auszieht.)

Es war ein König in Thule Gar treu bis an das Grab, Dem sterbend seine Buhle Einen goldnen Becher gab.

Es ging ihm nichts darüber, Er leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank daraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt' er seine Städt' im Reich, Gönnt' alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß beim Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bäter=Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand der alte Zecher, Trank lette Lebensgluth, Und warf den heiligen Becher Hinunter in die Fluth.

Er fah ihn stürzen, trinfen Und finfen tief ins Meer,

Die Augen thaten ihm finken, Trank nie einen Tropfen mehr.

(Sie eroffnet ben Schrein, ihre Mleider einzuraumen, und erblickt bas Schmudkaftchen.)

Wie kommt das schöne Kastchen hier herein?
Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sepn?
Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüsselchen am Band,
Ich denke wohl ich mach' es auf!
Was ist das? Gott im Himmel! Schau',
So was hab' ich mein' Tage nicht gesehn!
Ein Schmuck! Mit dem könnt' eine Edelfran
Um höchsten Feiertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Herrlichkeit gehören?

(Sie pust fich damit auf und tritt vor den Spiegel.)

Wenn nur die Ohrring' meine wären! Man sieht doch gleich ganz anders drein. Was hilft euch Schönheit, junges Blut? Das ist wohl alles schön und gut, Allein man läßt's auch alles seyn; Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde brängt, Am Golde hängt Doch Alles. Ach wir Armen!

### Spasiergang.

Lauft in Gedanken auf und abgebend. Bu ibm Mephiftopheles.

Mephistopheles.

Bei aller verschmähten Liebe! Beim höllischen Elemente! Ich wollt' ich mußte mas ärgers, daß ich's fluchen konnte! Fauft.

Bas haft? was kneipt dich denn fo fehr? So kein Gesicht fah' ich in meinem Leben! Mephistophetes.

Ich mocht' mich gleich dem Teufel übergeben, Wenn ich nur felbft fein Teufel war'!

Lauft.

hat fich dir was im Kopf verschoben? Dich fleidet's, wie ein Rasender zu toben! Mephikophetes.

Denkt nur, den Schmuck für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff hinweggerafft! — Die Mutter kriegt das Ding zu schauen, Gleich fängt's ihr heimlich an zu grauen: Die Frau hat gar einen seinen Geruch, Schnuffelt immer im Gebetbuch, Und riecht's einem jeden Möbel an, Ob das Ding heilig ist oder profan; Und an dem Schmuck da spürt sie's klar, Daß dabei nicht viel Segen war. Mein Kind, rief sie, ungerechtes Gut Besängt die Seele, zehrt auf das Blut. Wollen's der Mutter Gottes weihen, Wird uns mit himmels-Manna erfreuen! Margretlein zog ein schiefes Maul,

Ift halt, bacht' sie, ein geschenkter Gaul, Und wahrlich! gottloß ist nicht der, Der ihn so sein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfassen kommen; Der hatte kaum den Spaß vernommen, Ließ sich den Anblick wohl behagen. Er sprach: So ist man recht gesinnt! Wer überwindet der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen, Und doch noch nie sich übergessen; Die Kirch' allein, meine lieben Frauen, Kann ungerechtes Gut verdauen.

Lauft.

Das ift ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und König fann es auch.

Mephistopheles.

Strich drauf ein Spange, Kett' und Ring' Als wären's eben Pfifferling', Danft' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Ruffe wär', Berfprach ihnen allen himmlischen Lohn — Und sie waren sehr erbaut davon.

Lauft.

Und Gretchen?

Mephistopheles.

Sist nun unruhvoll, Beiß weder was sie will noch foll, Denkt ans Geschmeide Tag und Nacht, Noch mehr an den, der's ihr gebracht. fauft.

Des Liebchens Kummer thut mir leid. Schaff' du ihr gleich ein neu Geschmeib'! Am ersten war ja so nicht viel.

Mephistopheles.

D ja, dem herrn ift Alles Kinderspiel! Fauft.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn! Hang' dich an ihre Nachbarin.
Sen Teufel doch nur nicht wie Brei,
Und schaff' einen neuen Schmuck herbei!
Mephistophetes.

Ja, gnad'ger herr, von herzen gerne.

(Fauft ab.)

Mephiftopheles.
So ein verliebter Thor verpufft
Euch Sonne, Mond und alle Sterne
Zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.

(216.)

Der Rachbarin Saus.

Marthe allein.

Gott verzeih's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohlgethan! Geht da ftracks in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Stroh allein. Thät' ihn doch wahrlich nicht betrüben, That' ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben. Vielleicht ift er gar todt! — D Pein! — — Hatt' ich nur einen Todtenschein!

Margarete fommt.

Margarete.

Frau Marthe!

Marthe. Gretelchen, was foll's? Margarete.

Fast sinten mir die Aniee nieder! Da find' ich so ein Kastchen wieder In meinem Schrein, von Ebenholz, Und Sachen herrlich ganz und gar, Weit reicher als das erste war.

Marthe.

Das muß Sie nicht der Mutter fagen; That's wieder gleich zur Beichte tragen.

Margarete.

Ad feh' Sie nur! ach schau' Sie nur! Marthe (pust sie aus.)

D bu gluckfel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leider, nicht auf der Gaffen, Noch in der Kirche mit sehen lassen.

Marthe.

Romm du nur oft zu mir hernber, Und leg' den Schmuck hier heimlich an; Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber, Wir haben unfre Freude dran; Und dann giebt's einen Anlaß, giebt's ein Fest, Wo man's so nach und nach den Leuten seben läßt. Ein Kettchen erft, die Perle dann ins Ohr; Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor. Margarete.

Wer konnte nur die beiden Käftchen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

(Es flopft.)

Margarete.

Ach Gott! mag das meine Mutter fenn?
Marthe (durchs Borbangel gudend).

Es ift ein frember herr - herein!

# Mephistopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Bin so frei grad herein zu treten, Muß bei den Frauen Verzeihn erbeten.

(Tritt ehrerbietig vor Margareten gurud.)

Bollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Ich bin's, was hat der Herr zu fagen?
Mephistophetes (leife zu ihr).

Ich kenne Sie jeht, mir ist das genug; Sie hat da gar vornehmen Besuch. Berzeiht die Freiheit, die ich genommen, Bill Nachmittage wieder kommen.

Marthe (laut).

Denf', Kind, um alles in der Belt! Der Herr dich für ein Fräulein hält. Margarete.

Ich bin ein armes junges Blut; Ach Gott! ber herr ift gar zu gut: Schmud und Gefchmeibe find nicht mein. Mephistopheles.

Ach, es ift nicht ber Schmud allein; Sie hat ein Wefen, einen Blid fo icharf! Wie freut mich's, bag ich bleiben barf.

Marthe.

Was bringt Er denn? Verlange fehr — Mephiftophetes.

Ich wollt' ich hätt' eine frohere Mähr'! Ich hoffe Sie läßt mich's drum nicht bußen: Ihr Mann ist todt und läßt Sie grußen.

Marthe.

Sft todt? das treue Herz! D weh! Mein Mann ift todt! Ach ich vergeh'! Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht! Mephistopheles.

So hört die traurige Geschicht'!

Margarete.

Ich möchte drum mein' Tag' nicht lieben, Burde mich Berluft zu Tode betrüben.

Mephistopheles.

Freud' muß Leid, Leid muß Freude haben. Marthe

Erzählt mir seines Lebens Schluß! Mephistopheles.

Er liegt in Padua begraben Beim heiligen Antonius, An einer wohlgeweihten Stätte Jum ewig fühlen Ruhebette.

Marthe.

habt ihr foust nichts an mich zu bringen?

Mephistopheles.

Ja, eine Bitte, groß und schwer; Laß Sie doch ja für ihn dreihundert Messen singen! Im übrigen sind meine Taschen leer.

Marthe.

Bas! Nicht ein Schauftud? Rein Geschmeid'? Bas jeder Handwerfsbursch im Grund des Säckels spart, Jum Angedenken aufbewahrt, Und lieber hungert, lieber bettelt!

Mephiftopheles.

Madam, es thut mir herzlich leid; Allein er hat fein Geld wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er bereute feine Fehler fehr, Za, und bejammerte fein Unglück noch viel mehr.

Margarete.

Ach! daß die Menschen so unglücklich find! Gewiß ich will fur ihn manch Requiem noch beten.

Mephistophetes.

The waret werth, gleich in die Eh' zu treten: The fend ein liebenswürdig Kind.

Margarete.

Ach nein, das geht jest noch nicht an.

Mephistopheles.

Ift's nicht ein Mann, fev's derweit' ein Galan.
's ift eine der größten himmelsgaben,
So ein lieb Ding im Arm zu haben.

Margarete.

Das ift des Landes nicht der Brauch.

Mephistopheles.

Brauch ober nicht! Es giebt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir doch!

Mephistopheles.

Ich frand an feinem Sterbebette.

Es war was bester als von Mist, Bon halbverfaultem Stroh; allein er starb als Christ, Und fand, daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte. Bie, rief er, muß ich mich von Grund aus hassen, So mein Gewerb, mein Weib so zu verlassen! Ach! die Erinnrung tödtet mich.

Bergab' sie mir nur noch in diesem Leben! — Marthe (weinend).

Der gute Mann! ich hab' ihm längst vergeben. Mephistopheles.

Allein, weiß Gott! sie war mehr Schuld als ich. Marthe.

Das lügt er! Was! am Rand bes Grab's zu lügen! Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in letten Bugen, Wenn ich nur halb ein Kenner bin.

Ich hatte, fprach er, nicht jum Beitvertreib zu gaffen, Erft Kinder, und bann Brot für fie zu ichaffen,

Und Brot im allerweit'ften Ginn,

Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden effen.

Marthe.

hat er fo aller Treu', fo aller Lieb' vergeffen, Der Plackerei bei Tag und Nacht!

Mephistopheles.

Nicht doch, er hat cuch herzlich dran gedacht. Er fprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich für Fran und Kinder brünstig; Uns war denn auch der himmel gunftig, Daß unfer Schiff ein Türtlich Fahrzeug fing, Das einen Schaft des großen Sultans führte. Da ward der Tapferfeit ihr Lohn, Und ich empfing denn auch, wie sich's gebührte, Mein wohlgemeß'nes Theil davon.

### Marthe.

Ei wie? Ei wo? hat er's vielleicht vergraben? Mephikopheles.

Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein schönes Fräulein nahm fich seiner an, Als er in Napel fremd umher spazierte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spürte.

## Marthe.

Der Schelm! der Dieb an feinen Kindern! Auch alles Elend, alle Noth Konnt' nicht fein schändlich Leben hindern!

# Mephistopheles.

Ja feht! bafür ift er nun tobt. Bar' ich nun jeht an eurem Plahe, Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr; Bisirte dann unterweit' nach einem neuen Schahe.

## Marthe.

Ach Gott! wie boch mein erster war, Find' ich nicht leicht auf bieser Welt den andern! Es sonnte kaum ein herziger Närrchen seyn. Er liebte nur das allzuviele Wandern; Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das verstuchte Würselspiel.

Mephiftopheles.

Nun, nun, so fonnt' es gehn und stehen, Wenn er euch ungefähr so viel Bon seiner Seite nachgesehen. Ich schwör' euch zu, mit dem Beding Wechselt' ich selbst mit euch den Ring!

Marthe.

D es beliebt bem herrn zu icherzen! Mephiftophetes (vor fich).

Nun mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl den Teufel felbst beim Wort.

(Bu Gretchen.)

Wie steht es denn mit Ihrem herzen? Margarete.

Was meint der Herr damit?

Mephistopheles (vor sich).

Du gut's, unschuldig's Kind!

(Laut.)

Lebt wohl, ihr Fraun!

Margarete. Lebt wohl!

Morthe.

D fagt mir doch geschwind!

Ich möchte gern ein Zengniß haben, Wo, wie und wann mein Schaß gestorben und begraben. Ich bin von je der Ordnung Freund gewesen, Möcht' ihn auch todt im Wochenblättchen lesen.

Mephiftopheles.

Ja, gute Frau, durch zweier Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit fund;

Sabe noch gar einen feinen Gefellen, Den will ich euch vor den Richter ftellen. Ich bring' ihn her.

Marthe.

D thut das ja! Mephistopheles.

Und hier die Jungfrau ift auch da? Ein braver Anab'! ift viel gereift, Kräuleins alle höflichkeit erweift.

Margarete.

Müßte vor dem herren schamroth werden.

Mephistopheles.

Vor feinem Könige ber Erden.

Marthe.

Da hinterm haus in meinem Garten Wollen wir ber herr'n heut Abend warten.

Straße:

Sauft. Mephistopheles.

Lauft.

Die ift's? Will's fördern? Will's bald gehen?

Mephistopheles.

Ah bravo! Find' ich ench in Fener? In furzer Zeit ist Gretchen ener. Hent Abend sollt' ihr sie bei Nachbar' Marthen sehn: Das ist ein Weib wie auserlesen Zum Auppler= und Zigennerwesen! Sauft.

So recht!

Mephistopheles.

Doch wird auch was von uns begehrt.

Sauft.

Ein Dienst ift wohl des andern werth.

Mephistopheles.

Wir legen nur ein gültig Zeugniß nieder, Daß ihres Ehherrn ausgereckte Glieder In Padua an heilger Stätte ruhn.

Lauft.

Sehr flug! Wir werden erft die Reise machen muffen!

Mephistopheles.

Sancta Simplicitas! darum ift's nicht zu thun; Bezeugt nur ohne viel zu wiffen.

Lauft.

Wenn Er nichts Beffers hat, fo ift ber Plan gerriffen.

Mephistopheles.

D heil'ger Mann! Da wär't ihr's nun!
Ift es das erste Mal in eurem Leben,
Daß ihr falsch Zeugniß abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was sich d'rin bewegt,
Bom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben?
Mit frecher Stirne, fühner Brust?
Und wollt ihr recht ins Junre gehen,
Habt ihr davon, ihr müßt es grad gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

Laust.

Du bift und bleibst ein Lügner, ein Sophiste.

Mephistopheles.

Ja, wenn mans nicht ein bischen tiefer mußte. Denn morgen wirft, in allen Ehren, Das arme Gretchen nicht bethören, Und alle Seelenlieb' ihr schwören?

Und zwar von Herzen.

Mephistopheles. Gut und icon!

Dann wird von ewiger Treu' und Liebe, Bon einzig überallmächt'gem Triebe — Wird das auch fo von Herzen gehn?

fauft.

Laß das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, keinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchsten Worten greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ift das ein teuflisch Lügenspiel?

Mephistopheles.

Ich hab' doch recht!

fauft.

Hör'! merk' dir dieß — Ich bitte dich, und schone meine Lunge — Wer recht behalten will und hat nur eine Zunge, Behält's gewiß.

Und fomm', ich hab des Schwäßens Ueberdruß, Denn du haft Recht, vorzüglich weil ich muß.

#### O arten.

Margarete an Sauftens Arm. Marthe mit Mephistopheles

## Margarete.

3ch fühl' es wohl, daß mich der Herr nur schont, Herab sich läßt, mich zu beschämen.
Ein Neisender ist so gewohnt
Ans Gätigseit fürlied zu nehmen;
Ich weiß zu gut, daß solch erfahrnen Mann
Mein arm Gespräch nicht unterhalten fann.

Sauft.

Ein Blid von dir, Ein Wort mehr unterhalt, Als alle Weisheit diefer Welt.

(Er füßt ihre Sand.)

## Margarete.

Incommodirt end nicht! Wie fonnt ihr fie nur fuffen? Sie ift so garftig, ift so rauh! Was hab' ich nicht schon alles schaffen muffen! Die Mutter ift gar zu genau.

(Gebn vorüber.)

## Marthe.

Und ihr, mein herr, ihr reift fo immer fort? Mephiftophetes.

Ach, daß Gewerb' und Pflicht und dazu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und darf doch nun einmal nicht bleiben!

## Marthe.

In rafchen Jahren geht's wohl an, So um und um frei burch bie Belt ju ftreifen; Doch fommt die bofe Zeit heran, Und fich ale hageftolg allein gum Grab gu ichleifen," Das hat noch Keinem wohl gethan.

Mephistopheles.

Mit Graufen feh' ich bas von weiten. Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Zeiten. (Gehn vorüber.)

Margarete.

Ja, aus den Augen aus dem Sinn! Die Höflichfeit ist euch geläufig; Allein ihr habt der Freunde häufig, Sie sind verständiger als ich bin.

Lauft.

D Beste! glaube, was man so verständig nennt, Ift oft mehr Citelfeit und Kurzsinn.

Margarete.

Wie?

Lauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich felbst und ihren heil'gen Werth erfennt! Daß Demuth, Niedrigfeit, die höchsten Gaben Der liebevoll austheilenden Natur —

Margarete.

Denkt ihr an mich ein Augenblidchen nur, Ich werde Zeit genug an euch zu denken haben.

Lauft.

Ihr fend wohl viel allein?

Margarete.

Ja, unfre Wirthschaft ift nur flein, Und boch will sie versehen fenn. Wir haben teine Magd; muß tochen, fegen, ftriden Und nähen, und laufen früh und fpat; Und meine Mutter ift in allen Studen So accurat! Nicht daß fie just fo febr fich einzuschränken bat; Wir fonnten und weit ch'r als andre regen: Mein Bater binterließ ein hubich Bermogen, Ein Sauschen und ein Bartchen vor der Stadt. Doch hab' ich jest fo ziemlich stille Tage; Mein Bruder ift Golbat, Mein Schwesterchen ift tobt. 3ch batte mit dem Kind wohl meine liebe Roth; Doch übernähm' ich gern noch einmal alle Plage, Go lieb war mir bas Rind.

£anft.

Ein Engel, wenn bir's glich.

Margarete.

3ch ang es auf, und herglich liebt' es mich. Es war nach meines Baters Tod geboren, Die Mutter gaben wir verloren, Go elend wie fie damals lag, Und sie erholte sich febr langfam, nach und nach. Da fonnte fie nun nicht d'ran denfen Das arme Burmchen felbit zu tranfen, Und fo erzog ich's ganz allein, Mit Milch und Waffer; fo ward's mein. Muf meinem Urm, in meinem Schoof War's freundlich, zappelte, ward groß. fauft

Du haft gewiß das reinfte Glud empfunden.

Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden.

Des Aleinen Wiege stand zu Nacht An meinem Bett', es durfte kaum sich regen, War ich erwacht;

Bald mußt' ich's tränken, bald es zu mir legen, Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' aufsteh'n, Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gehn, Und früh am Tage schon am Waschtrog siehn; Dann auf dem Markt und an dem Herde forgen, Und immersort wie heut so morgen.
Da geht's, mein Herr, nicht immer muthig zu; Doch schmeckt dafür das Essen, schmeckt die Ruh.

(Gehn vorüber.)

Marthe.

Die armen Beiber find doch übel dran: Ein hageftolz ift schwerlich zu befehren.

Mephistopheles.

Es fame nur auf eures Gleichen an, Mich eines Beffern zu belehren.

Marthe.

Sagt grad, mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? Sat fich bas hert nicht irgendwo gebunden?

Mephistopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner herb, Ein braves Beib, find Gold und Perlen werth.

Marthe.

Ich meine, ob ihr niemals Luft befommen?

Mephistopheles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.

Marthe.

Ich wollte fagen: ward's nie Ernst in eurem Herzen?

Mephistopheles.

Mit Frauen foll man sich nie unterstehn zu scherzen.

Marthe.

Ach, ihr versteht mich nicht!

Mephistopheles.

Das thut mir herzlich leid!

Doch ich verfteh' - daß ihr febr gütig fend.

(Gebn porniber.)

Sauft.

Du fanntest mich, o fleiner Engel, wieder, Gleich als ich in den Garten fam?

Margarete.

Sabt ihr es nicht? ich schlug die Augen nieder.

fauft.

Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm, Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jungft aus bem Dom gegangen?

Margarete.

Ich war bestürzt, mir war das nie geschehn; Es fonnte niemand von mir Uebels fagen. Ach, bacht' ich, bat er in beinem Betragen Bas Freches, Unanftändiges gefehn? Es schien ihn gleich nur anzuwandeln. Mit diefer Dirne grade bin gu handeln. Besteh' ich's doch! Ich wußte nicht was sich Bu eurem Bortheil hier ju regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bof' auf mich. Daß ich auf euch nicht bofer werden fonnte.

Lauft.

Guß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmal!

(Sie pflüdt eine Sternblume und jupft die Blatter ab, eins nach bem andern.)

£auft.

Was foll bas? Ginen Strang?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Lauft. Wie?

Margarete.

Geht! ihr lacht mich aus.

(Gie rupft und murmelt.)

fauft.

Mas murmelft Du?

Margarete (balb laut).

Er liebt mich - liebt mich nicht.

fauft.

Du holdes himmels-Angeficht!

Margarete (fahrt fort).

Liebt mich — Nicht — Liebt mich — Nicht — (Das lette Blatt ausrupfend, mit holber Freude.)

Er liebt mich!

Lauft.

Ja, mein Kind! Laß dieses Blumenwort Dir Götter : Ausspruch senn. Er liebt dich! Berstehst du, was das heißt? Er liebt dich!

(Er faßt ihre beiben Sande.)

Margarete.

Mich überläuft's!

Lauft.

D schaubre nicht! Laß diesen Blick, Laß diesen händedruck dir sagen, Was unaussprechlich ist: Sich hinzugeben ganz und eine Wonne Zu fühlen, die ewig seyn muß! Ewig! — Ihr Ende würde Verzweiflung seyn. Nein, sein Ende! Kein Ende!

Margarete

(brudt ihm die Sande, macht fich los und lauft weg. Er fieht einen Augenblid in Gedanken, dann folgt er ihr).

Marthe (fommend).

Die Racht bricht an.

Mephistopheles. Ja, und wir wollen fort. Marthe.

Ich bat' euch langer hier zu bleiben, Allein es ist ein gar zu böfer Ort. Es ist als hätte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man kommt ins Gered', wie man sich immer stellt. Und unser Pärchen?

Mephistopheles. Ift ben Bang dort aufgeflogen.

Muthwill'ge Commervogel!

Marthe.

Er scheint ihr gewogen.

Mephistopheles.

Und sie ihm auch. Das ist der Lauf der Welt.

#### Ein Gartenbauschen.

Margarete fpringt berein, fiedt fich binter bie Thur, balt bie Fingerspipe an bie Lippen, und gudt burch bie Ripe.

Margarete.

Er fommt!

fauft (fommt).

Ach Schelm, fo nedft du mich!

Treff' ich bich!

(Er füßt fie.)

Margarete

(ihn faffend und ten Ruß jurudgebend).

Befter Mann! von Herzen lieb' ich bich!

Mephistopheles flopft an.

fauft (flampfend).

Wer da?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Lauft.

Ein Thier!

Mephiftopheles.

Es ist wohl Zeit zu scheiden.

Marthe (fommt).

Ja, es ist fpat, mein herr.

Lauft.

Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter wurde mich - Lebt wohl!

fauft.

Muß ich denn gehn?

Lebt wohl!

Marthe.

Ade!

Margarete. Auf baldig Wiedersehn!
(Kauft und Merbistopheles ab.)

Margarete.

Du lieber Gott! was so ein Mann Richt alles alles benfen fann! Beschämt nur steh' ich vor ihm ba, Und sag' zu allen Sachen ja. Bin doch ein arm unwissend Kind, Begreife nicht was er an mir find't.

(216.)

## Mald und Soble.

# Lauft allein.

Erhabner Geift, du gabst mir, gabst mir alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst Dein Angesicht im Fener zugewendet. Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, Bergönnest mir in ihre tiese Brust Wie in den Busen eines Freund's zu schauen. Du führst die Neihe der Lebendigen Vor mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, Die Niesenschate fürzend Nachbaräste

Und Nachbarstämme quetschend niederstreift, Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert; Dann sührst du mich zur sichern Höhle, zeigst Mich dann mir selbst, und meiner eignen Brust Geheime tiese Bunder öffnen sich. Und steigt vor meinem Blick der reine Mond Besänstigend herüber; schweben mir Bon Felsenwänden, aus dem seuchten Busch, Der Borwelt silberne Gestalten auf, Und lindern der Vetrachtung strenge Lust.

D daß dem Menschen nichts Vollsomm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nah' und naher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er sacht in meiner Brust ein wildes Fener Nach jenem schönen Vild geschäftig an. So tauml' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde.

# Mephiftopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Habt ihr nun balb das Leben g'nug geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ist wohl gut, daß man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was Neuen!

Lauft.

Ich wollt', du hättest mehr zu thun, Als mich am guten Tag zu plagen.

.... Mephiftopheles.

Nun nun! ich lass dich gerne ruhn, Du darfst mir's nicht im Ernste sagen. An dir Gesellen unhold, barsch und toll, Ist wahrlich wenig zu verlieren. Den ganzen Tag hat man die Hände voll! Was ihm gefällt und was man lassen soll, Kann man dem Herrn nie an der Nase spüren.

Lauft.

Das ift so just der rechte Ton! Er will noch Dank, daß er mich ennunirt. Mephistophetes.

Wie hätt'st du, armer Erdensohn,
Dein Leben ohne mich geführt?
Bom Kriddrads der Zmagination
Hab' ich dich doch auf Zeiten lang curirt;
Und wär' ich nicht, so wär'st du schon
Bon diesem Erdball abspazirt.
Bas hast du da in Höhlen, Felsenrißen
Dich wie ein Schuhu zu versigen?
Bas schlürsst aus dumpsem Moos und triesendem Gestein,
Wie eine Kröte, Nahrung ein?
Ein schöner, süßer Zeitvertreib!
Dir stedt der Doctor noch im Leib.

Lauft.

Verstehft du, was für neue Lebenskraft Mir diefer Baudel in der Dede schafft? Ja, würdest du es ahnen können, Du wärest Teusel g'nug mein Glück mir nicht zu gönnen. Merhistorheles.

Ein überirdisches Bergnügen!

In Nacht und Than auf den Gebirgen liegen, Und Erd und Himmel wonniglich umfassen, Zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen, Der Erde Mark mit Ahnungsbrang durchwühlen, Alle sechs Tagewerk' im Busen fühlen, In stolzer Kraft ich weiß nicht was genießen, Bald liebewonniglich in alles überstießen, Berschwunden ganz der Erdensohn, Und dann die hohe Intuition —

(Mit einer Geberbe.)

Ich darf nicht fagen wie — zu schließen.

Pfui über dich!

Mephistopheles.

Das will euch nicht behagen; Ihr habt das Recht genttet pfui zu fagen. Man barf bas nicht vor feuschen Obren nennen, Bas feusche Bergen nicht entbehren fonnen. Und fury und gut, ich gonn' Ihm bas Vergnügen. Gelegentlich fich etwas vorzulügen; Doch lange halt Er bas nicht aus. Du bist ichon wieder abgetrieben, Und, währt es länger, aufgerieben In Tollheit oder Angit und Graus. Genug damit! Dein Lieben fist badrinne, Und alles wird ihr eng' und trub'. Du fommit ihr gar nicht aus dem Ginne, Sie hat dich übermächtig lieb. Erft fam beine Liebeswuth übergefloffen, Die vom geschmolznen Schnee ein Bachlein überfteigt; Du haft fie ihr ins Berg gegoffen;

Mun ist bein Bächlein wieder seicht. Mich dünkt, anstatt in Wäldern zu thronen, Ließ es dem großen Herren gut, Das arme affenjunge Blut Für seine Liebe zu belohnen. Die Zeit wird ihr erbärmlich lang; Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn Ueber die alte Stadtmaner hin. Wenn ich ein Vöglein wär'! so geht ihr Gesang Tage lang, halbe Nächte lang. Einmal ist sie munter, meist betrübt, Einmal recht ausgeweint, Dann wieder ruhig, wie's scheint, Und immer verliebt.

Lauft.

Schlange! Schlange!

Mephistopheles (vor fich).

Belt! daß ich dich fange!

Lauft.

Verruchter! hebe bich von hinnen, Und nenne nicht das schöne Beib! Bring' die Begier zu ihrem füßen Leib Nicht wieder vor die halb verrüchten Sinnen!

Mephiftopheles.

Das foll es denn? Sie meint, du fepft entfloh'n, Und halb und halb bift du es fcon.

fauft.

Ich bin ihr nah', und war' ich noch fo fern, Ich fann sie nie vergessen, nie verlieren; Ia, ich beneide schon den Leib des Herrn, Wenn ihre Lippen ihn indeß berühren.

Mephiflopheles.

Gar mohl, mein Freund! 3ch hab' euch oft beneidet Ums Zwillingspaar, das unter Rosen weidet.

fauft.

Entfliehe, Ruppler!

Mephistopheles.

Schon! Ihr ichimpft und ich muß lachen.

Der Gott, ber Bub' und Madden schuf, Erfannte gleich ben edelften Beruf, Auch selbst Gelegenheit zu machen. Mur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer, Richt etwa in ben Tob.

fauft.

Das ift die Simmelsfreud' in ihren Urmen? Lag mich an ihrer Bruft erwarmen! Rubl' ich nicht immer ibre Noth? Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehaufte? Der Unmenich ohne Zweck und Rub? Der wie ein Baffersturg von Kels zu Kelsen braufte Begierig wuthend nach dem Abgrund gu. Und feitwarts fie, mit findlich bumpfen Ginnen, Im Gutten auf bem fleinen Alvenfeld, Und all ihr bausliches Beginnen Umfangen in der fleinen Weit. Und ich, der Gottverhafte, hatte nicht genug, Dag ich die Relfen faßte Und fie zu Trummern fcblug! Gie, ihren Frieden mußt' ich untergraben! Du, Solle, mußteft diefes Opfer baben! Bilf, Teufel, mir die Beit ber Angft verfargen!

Was muß geschehn, mag's gleich geschehn! Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen Und sie mit mir zu Grunde gehn.

Mephistopheles.

Wie's wieder siedet, wieder glüht! Geh ein und tröfte sie, du Thor! Bo so ein Köpschen keinen Ausgang sieht, Stellt er sich gleich das Ende vor. Es lebe wer sich tapfer hält! Du bist doch soust so ziemlich eingeteuselt. Nichts Abgeschmackters sind' ich auf der Welt, Als einen Teusel der verzweiselt.

### Gretchens Stube.

Gretchen am Spinnrade allein.

Meine Auh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab' Ift mir das Grab, Die ganze Welt Ift mir vergallt.

Mein armer Kopf Ift mir verrückt, Mein armer Sinn Ift mir zerstückt. Meine Ruh' ift hin, Mein Herz ift schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Nach ihm nur schau' ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Aus dem Haus.

Sein hoher Gang, Sein' edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und feiner Rede Zauberfluß, Sein Händedruck, Und ach fein Ruß!

Meine Ruh' ift hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Bufen drängt Sich nach ihm hin, Uch durft' ich fassen Und halten ihn!

Und fuffen ihn So wie ich wollt', An feinen Kuffen Vergehen follt'! Marthens Garten.

Margarete. Sauft.

Margarete.

Verfprich mir, heinrich!

Sauft.

Was ich kann!

Margarete.

Nun fag', wie haft bu's mit der Religion? Du bift ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du hält'st nicht viel davon.

Lauft.

Laß das, mein Kind! Du fühlft, ich bin dir gut; Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Will niemand fein Gefühl und seine Kirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß d'ran glauben!

Muß man?

Margarete.

Ach, wenn ich etwas auf dich könnte! Du ehrst auch nicht die beil'gen Saframente. Fauft.

Ich ehre sie.

Margarete.

Doch ohne Verlangen.

Bur Meffe, jur Beichte bift bu lange nicht gegangen. Glaubst bu an Gott?

Lauft.

Mein Liebchen, wer barf fagen,

Ich glaub' an Gott?

Magst Priester oder Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Neber den Frager zu sehn.

Margarete.

So glaubst du nicht?

Mighor' mich nicht, du holdes Angesicht! Wer darf ihn nennen? Und wer befennen: Ich alaub' ihn. Wer empfinden Und fich unterwinden Bu fagen: ich glaub' ihn nicht? Der Allumfaffer, Der Allerhalter, Kaßt und erhält er nicht Dich, mich, fich felbft? Wölbt fich der Simmel nicht dadroben? Lieat die Erde nicht bierunten fest? Und fteigen freundlich blidend Ewige Sterne nicht berauf? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir, Und drängt nicht alles Nach haupt und Bergen bir, Und webt in ewigem Bebeimniß Unfichtbar fichtbar neben bir? Erfüll' davon bein Berg, fo groß es ift, Und wenn du gang in dem Gefühle felig bift, Menn' es bann wie bu willft, Menn's Blud! Berg! Liebe! Gott! Ich habe feinen Namen

Dafür! Gefühl ift alles; Name ift Schall und Nauch, Umnebelnd Himmelsgluth.

Margarete.

Das ift alles recht schön und gut; Ungefähr fagt das der Pfarrer auch, Nur mit ein bischen andern Worten.

Lauft.

Es fagen's aller Orten Alle Herzen unter dem himmlischen Tage, Jedes in feiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

Margarete.

Benn man's fo hört, möcht's leiblich fcheinen, Steht aber boch immer fchief darum; Denn bu haft fein Christenthum.

fauft.

Lieb's Rind!

Margarete.

Es thut mir lang' schon weh, Dag ich bich in der Gesellschaft feb'.

Lauft.

Wie fo?

Margarete.

Der Mensch, den du da bei dir hast, Ift mir in tiefer inn'rer Seele verhaßt; Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich in's Herz gegeben, Als des Menschen widrig Gesicht. fauft.

Liebe Puppe, fürcht' ihn nicht!

Margarete.

Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin fonft allen Menschen gut; Aber, wie ich mich sehne dich zu schauen, Hab' ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen, Und halt' ihn für einen Schelm dazu!
Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Es muß auch folche Känze geben. Margarete.

Wollte nicht mit seines Gleichen leben! Kommt er einmal zur Thür' herein, Sieht er immer so spöttisch drein, Und halb ergrimmt; Man sieht, daß er an nichts keinen Antheil nimmt; Es steht ihm an der Stirn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben. Mir wird's so wohl in deinem Arm, So frei, so hingegeben warm, Und seine Gegenwart schnürt mir das Inn're zu.

fauft.

Du ahnungsvoller Engel du!

Margarete.

Das übermannt mich fo fehr,
Daß, wo er nur mag zu uns treten,
Mein' ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.
Auch wenn er da ist, könnt' ich nimmer beten,
Und das frist mir ins Herz hinein;
Dir, Heinrich, muß es auch so sepn.

Lauft.

Du haft nun die Antipathie!

Margarete.

Ich muß nun fort.

Lauft.

Ach fann ich nie

Ein Stündchen ruhig dir am Bufen hangen, Und Bruft an Bruft und Seel' in Seele drangen?

Margarete.

Uch wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gern heut Nacht den Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief:
Und würden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf der Stelle todt!

fauft.

Du Engel, das hat feine Noth. hier ist ein Fläschchen! Drei Tropfen nur In ihren Trank umhüllen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete.

Was thu' ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaden!

Lauft.

Würd' ich fonst, Liebchen, dir es rathen?

Margarete.

Seh' ich bich, bester Mann, nur an, Weiß nicht was mich nach deinem Willen treibt; Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt. Mephiftopheles witt auf.

Mephistopheles.

Der Grasaff'! ift er weg?

Sanft wieder fpionirt?

Mephistopheles.

Ich hab's aussührlich wohl vernommen, Herr Doctor wurden da katechisitt; Hoff' es foll Ihnen wohi bekommen. Die Mädels sind doch sehr interessirt, Ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch.

Lauft.

Du Ungeheuer fiehst nicht ein, Wie diese treue liebe Seele Bon ihrem Glauben voll, Der ganz allein Ihr seligmachend ist, sich heilig quale, Daß sie den liebsten Mann verloren halten soll.

Mephistopheles.

Du übersinnlicher, sinnlicher Freier, Ein Magdelein nassühret dich.

Lauft.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!

Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr sie weiß nicht wie, Mein Mästchen da weistagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich gang sicher ein Genie,

Vielleicht wohl gar der Teufel bin. Nun heute Nacht —?

Sauft.

Was geht bich's an? Mephistopheles.

Sab' ich doch meine Freude d'ran!

Alm Brunnen.

Gretchen und Lieschen mit Grugen.

Dieschen.

haft nichts von Barbelchen gehört? Grethen.

Kein Wort. Ich fomm' gar wenig unter Leute. Lieschen.

Gewiß, Sibylle fagt' mir's heute! Die hat sich endlich auch bethört. Das ift bas Vornehmthun!

> Gretchen. Wie so? Lieschen.

> > Es stinft!

Sie füttert zwei, wenn fie nun ift und trinft. Gretchen.

शक!

Dieschen.

So ift's ihr endlich recht ergangen, Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen! Das war ein Spazieren, Auf Dorf und Tanzplaß Führen, Mußt' überall die erste seyn, Eurtesirt' ihr immer mit Pasietchen und Wein; Bild't sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos sich nicht zu schämen Geschenke von ihm auzunehmen. War ein Gesof' und ein Geschleck'; Da ist denn auch das Blümchen weg!

Das arme Ding!

Lieschen.

Bedauerst sie noch gar; Benn unser eins am Spinnen war, Und Nachts die Mutter nicht hinunterließ; Stand sie bei ihrem Buhlen suß, Auf der Thurbank und im dunkeln Gang Ward ihnen keine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sünderhembohen Kirchbuß' thun!

Gretchen.

Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau.

Er wär' ein Narr! Ein flinker Jung' hat anderwärts noch Luft genung, Er ist auch fort.

> Gretchen. Das ist nicht schön! Lieschen.

Kriegt fie ihn, foll's ihr übel gehn, Das Kränzel reißen die Buben ihr, Und häderling streuen wir vor die Thur!

(916,)

Greichen (nach Sause gehend).
Wie konnt' ich soust so tapfer schmälen,
Wenn thät ein armes Mägdlein fehlen!
Wie konnt' ich über andrer Sünden
Nicht Worte g'nug der Zunge sinden!
Wie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
Mir's immer doch nicht schwarz g'nug war,
Und segnet' mich und that so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bloß!
Doch — alles was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach war so lieb!

## 3 winger.

In der Mauerhöhle ein Andachisbild ber Mater dolorosa, Blumenfrüge bavor.

# Grethen

(fledt frifche Blumen in die Rruge).

Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlig gnädig meiner Noth!

Das Schwert im Herzen, Mit taufend Schmerzen Blickst auf zu deines Sohnes Tod.

Bum Bater blickft bu, Und Seufzer fchickft bu Hinauf um fein' und deine Noth. Wer fühlet, Wie mühlet Der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weißt nur du, nur du allein!

Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier! Ich bin ach kaum alleine, Ich wein', ich weine, Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenfter Bethaut' ich mit Thränen, ach! Alls ich am frühen Morgen Dir diese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Hilf! rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antliß gnädig meiner Noth!

#### Nacht.

## Strafe vor Gretchens Thure.

# Valentin Colbat. Gretchens Bruder.

Benn ich fo faß bei einem Gelag, Bo mancher fich berühmen mag, Und die Gefellen mir den Klor Der Mägdlein laut gepriesen vor, Mit vollem Glas das Lob verschwemmt, Den Ellenbogen aufgestemmt; San ich in meiner fichern Rub, Sort' all' dem Schwadroniren gu. Und ftreiche lächelnd meinen Bart, Und friege das volle Glas gur Sand Und fage: Alles nach feiner Art! Aber ift eine im gangen Land, Die meiner tranten Gretel gleicht, Die meiner Schwester das Baffer reicht? Top! Top! Kling! Klang! das ging berum! Die einen schricen: er bat Recht, Sie ift die Bier vom gangen Geschlecht! Da fagen alle die Lober ftumm. Und nun! - ums Saar fich auszuraufen Und an den Banden binauf zu laufen! -Mit Stichelreden, Nafenrumpfen Soll jeder Schurfe mich beschimpfen! Soll wie ein bofer Schuldner fisen, Bei jedem Zufallswörtchen schwißen! Und möcht' ich sie zusammenschmeißen; Könnt' ich fie boch nicht Lügner beiffen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr' ich nicht, es sind ihrer zwei. Ist er's, gleich pack' ich ihn beim Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

Lauft. Mephiftopheles.

£auft.

Wie von dem Fenster dort der Safristei Aufwarts der Schein des ew'gen Lämpchens flämmert Und schwach und schwächer seitwarts dämmert, Und Finsterniß drängt ringsum bei! So sieht's in meinem Busen nächtig.

Mephistopheles.

Und mir ist's wie dem Kählein schmächtig, Das an den Fenerleitern schleicht, Sich leist dann um die Mauer streicht; Mir ist's ganz tugendlich dabei, Ein bischen Diebsgelüst, ein bischen Rammelei. So spukt mir schon durch alle Glieder Die herrliche Walpurgisnacht. Die sommt uns übermorgen wieder, Da weiß man doch warum man wacht.

Lauft.

Rudt wohl der Schat indeffen in die Soh', Den ich dort hinten flimmern feb'?

Mephistopheles.

Du fannst die Frende bald erleben, Das Kesselchen herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind herrliche Löwenthaler drein. Lauft.

Nicht ein Geschmeide? Nicht ein Ring? Meine liebe Buhle damit zu zieren.

Mephistopheles.

Ich fah dabei wohl fo ein Ding, Als wie eine Art von Perlenschnuren.

£auft.

So ist es recht! Mir thut es weh, Wenn ich ohne Geschenke zu ihr geh'.

Mephistopheles.

Es follt' euch eben nicht verdrießen Umfoust auch etwas zu genießen. Jeht da der Himmel voller Sterne glüht, Sollt ihr ein wahres Kunststück hören: Ich sing' ihr ein moralisch Lied, Um sie gewiser zu bethören.

(Gingt gur Bither.)

Was machft du mir Bor Liebchens Thür Kathrinchen hier Bei frühem Tagesblicke? Laß, laß es fenn! Er läßt dich ein Als Mädchen ein, Als Mädchen nicht zurücke.

Nehmt euch in Acht! Ist es vollbracht, Dann gute Nacht Ihr armen, armen Dinger! habt ihr euch lieb, Thut feinem Dieb Nur nichts zu Lieb', Als mit dem Ring am Finger.

Valentin (tritt vor.)

Wen lockft du hier? beim Element! Vermaledeiter Nattenfänger! Jum Teufel erst das Instrument! Jum Teufel hinter drein den Sänger! Mephistopheles.

Die Zither ift entzwei! an der ift nichts zu halten.

Nun foll es an ein Schädelspalten! Mephistopheles (zu Faust).

herr Doctor nicht gewichen! Frifch! hart an mich an, wie ich euch führe. heraus mit eurem Flederwifch! Rur zugestoßen! Ich parire.

Dalentin.

Parire den!

Mephistopheles. Warum denn nicht? Valentin.

Auch ben!

Mephistopheles.

Gewiß!

Palentin.

Ich glaub' der Tenfel ficht! Bas ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Mephistophetes (gu Faust).

Stop zu!

Valentin (fållt).

D weh!

Mephistopheles.

Run ift der Lümmel zahm! Run aber fort! Bir muffen gleich verschwinden: Denn schon entsteht ein mörderlich Geschrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizei, Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzufinden.

Marthe (am Fenfter).

heraus! heraus!

Gretchen (am Fenster). Herbei ein Licht!

Marthe (wie oben).

Man schilt und rauft, man schreit und ficht.

Volk.

Da liegt schon einer todt!

Marthe (heraustretend).

Die Morder find fie denn entflohn?

Gretchen (heraustretend).

Mer liegt hier?

Dolk.

Deiner Mutter Sohn.

Gretchen.

Allmächtiger! welche Noth!

Valentin.

Ich fterbe! das ist bald gesagt Und balber noch gethan. Was steht ihr Weiber, heult und flagt? Kommt her und hört mich an!

(Mille treten um ihn.)

Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung, Bist gar noch nicht gescheidt genung, Machst deine Sachen schlecht. Ich sag' dir's im Vertrauen nur: Du bist doch nun einmal eine Hur'; So sep's auch eben recht.

Gretchen.

Mein Bruder! Gott! Was foll mir das? Valentin.

Laß unfern Herr Gott aus dem Spaß. Geschehn ift leider nun geschehn, Und wie es gehn kann, so wird's gehn. Du fingst mit Einem heimlich an, Bald kommen ihrer mehre dran, Und wenn dich erst ein Duzend hat, So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erst die Schande wird geboren, Wird sie heimlich zur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Nacht Ihr über Kopf und Ohren; Ja, man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und ist doch nicht schöner geworden. Je häßlicher wird ihr Gesicht, Je mehr sucht sie des Tages Licht.

Ich feh' wahrhaftig schon die Beit, Daß alle brave Bürgerdleut', Wie von einer angesteckten Leichen, Von dir, du Mehe! seitab weichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, Wenn sie dir in die Augen sehn! Sollst feine goldne Kette mehr tragen! In der Kirche nicht mehr am Altar stehn! In einem schönen Spihenkragen Dich nicht beim Tanze wohlbehagen! In eine finstre Jammerecken Unter Vettler und Krüppel dich verstecken, Und wann dir denn auch Gott verzeiht, Auf Erden sehn vermaledeit!

Marthe.

Befehlt eure Seele Gott zu Gnaden! Wollt ihr noch Läftrung auf euch laden? Valentin.

Könnt' ich dir nur an den dürren Leib, Du schändlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sünden Vergebung reiche Maß zu finden.

Gretchen.

Mein Bruder! Belche Sollenpein! Valentin.

Ich fage, laß die Thränen fenn! Da du dich sprachst der Ehre los, Gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf Zu Gott ein als Soldat und brav.

(Stirbt.)

Dom.

Umt, Orgel und Gefang.

Gretchen unter vielem Bolte. Bofer Geift hinter Gretchen.

Bofer Geift.

Die anders, Gretchen, war bir's, Als du noch voll Unschuld Sier zum Altar trat'ft. Aus dem vergriffnen Buchelchen Gebete lallteft, Salb Kinderspiele, Salb Gott im Bergen. Gretchen! Bo fteht bein Ropf? In beinem Bergen, Belde Miffethat? Bet'ft du für beiner Mutter Geele, die Durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief? Auf beiner Schwelle weffen Blut? - Und unter deinem Bergen Regt fich's nicht quillend fcon, Und angstigt dich und sich Mit ahnungsvoller Gegenwart?

Gretden.

Beh! Beh! Bar' ich der Gedanken los, Die mir herüber und hinüber gehen Biber' mich! Chor.

Dies irae, dies illa Solvet seclum in favilla.

(Orgelton.)

Bofer Geift.

Grimm faßt dich! Die Posaune tönt! Die Gräber beben! Und dein Herz, Und Afchenruh', Bu Flammenqualen Wieder aufgeschaffen, Bebt auf!

Gretden.

Wär' ich hier weg! Mir ist als ob die Orgel mir Den Athem versehte, Gefang mein Herz Im Tiefsten löste.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit, Nil inultum remanebit.

Gretchen.

Mir wird fo eng'! Die Mauern = Pfeiler Befangen mich! Das Gewölbe Drängt mich! — Luft!

Bofer Geift.

Berbirg bich! Gund' und Schande

Bleibt nicht verborgen. Luft? Licht? Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus. Böfer Geist.

Ihr Antlig wenden Berklärte von bir ab. Die hände dir zu reichen, Schauert's den Reinen! Beb!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Gretchen.

Nachbarin! Euer Fläschchen! - (Gie fällt in Ohnmacht.)

Balpurgisnacht.

Sarzgebira.

Gegend bon Schirfe und Elend.

Lauft. Mephiftopheles.

Mephiftophetes.

Berlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerderbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Biele.

## Sauft.

So lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, Genügt mir dieser Anotenstock.
Was hilft's, daß man den Weg verfürzt!
Im Labyrinth der Thäler hinzuschleichen,
Dann diesen Felsen zu ersteigen,
Won dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,
Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!
Der Frühling webt schon in den Virken
Und selbst die Fichte fühlt ihn schon;
Sollt' er nicht auch auf unsre Glieder wirken?

## Mephistopheles.

Kürwahr ich spüre nichts davon!
Mir ist es winterlich im Leibe;
Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Bahn.
Wie traurig steigt die unvollkommne Scheibe
Des rothen Monds mit später Gluth heran,
Und leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte
Vor einen Baum, vor einen Felsen rennt!
Erlaub' daß ich ein Irrlicht bitte!
Dort seh' ich eins, das eben lustig brennt.
He da! mein Freund! Darf ich dich zu uns sodern?
Was willst du so vergebens lodern?
Sey doch so gut und leucht' uns da hinaus!

## Brrlicht.

Aus Chrfurcht, hoff' ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Naturell zu zwingen; Nur Zickzack geht gewöhnlich unfer Lauf.

Mephistopheles.

Ei! Ei! Er benft's den Menschen nachzuahmen.

Beh' Er nur grad', ins Teufels Namen! Sonft blaf' ich ihm fein Flacer-Leben aus. Irrlicht.

Ich merke wohl, ihr fend der Herr vom Haus, Und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenkt! der Berg ist heute zaubertoll, Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, So mußt ihr's so genau nicht nehmen.

Lauft, Mephiftopheles, Irrlicht im Wechfelgefang.

In die Traum: und Jaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. Führ' uns gut und mach' dir Ehre! Daß wir vorwarts bald gelangen, In den weiten öden Käumen.

Seh' die Bäume hinter Bäumen, Wie sie schnell vorüber rücken, Und die Klippen, die sich bücken, Und die langen Felsennasen, Wie sie schnarchen, wie sie blafen!

Durch die Steine, durch den Rafen Eilet Bach und Bachlein nieder. Hör' ich Rieder? Hör' ich Rieder? Hör' ich holde Liebesflage, Stimmen jener himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieben! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhu! Schuhu! tont es näher, Raug und Kibig und ber Saber,

Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durchs Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche!
Und die Burzeln, wie die Schlangen, Winden sich aus Fels und Sande,
Strecken wunderliche Bande,
Und zu schrecken, und zu fangen;
Aus belebten derben Masern
Strecken sie Polypenfasern
Nach dem Bandrer. Und die Mäuse
Tausendfärbig, schaarenweise,
Durch das Mood und durch die Heide!
Und die Funsenwürmer stiegen,
Mit gedrängten Schwärme=Zügen,
Jum verwirrenden Geleite.

Aber fag' mir, ob wir stehen, Ober ob wir weiter gehen? Alles, alles scheint zu drehen, Fels und Bäume, die Gesichter Schneiden, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blähen.

Mephistopheles.

Fasse wader meinen Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, Bo man mit Erstaunen sieht, Wie im Berg der Mammon glüht.

Sauft.

Wie feltsam glimmert durch die Gründe Ein morgenröthlich trüber Schein! Und felbst bis in die tiefen Schlünde Des Abgrunds wittert er hinein.
Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden, Hier leuchtet Gluth aus Dunst und Flor, Dann schleicht sie wie ein zarter Faden, Dann bricht sie wie ein Luell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke, Mit hundert Abern, sich durchs Thal, Und hier in der gedrängten Ecke Bereinzelt sie sich auf einmal.
Da sprühen Funsen in der Nähe, Wie ausgestreuter goldner Sand.
Doch schau'! in ihrer ganzen Höhe Entzündet sich die Fessenwand.

Mephistopheles.

Erleuchtet nicht zu diesem Feste Herr Mammon prächtig den Palast? Ein Glud daß du's gesehen hast; Ich spure schon die ungestumen Gafte.

Lauft.

Wie ras't die Windsbraut durch die Luft! Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken! Menhistonhetes.

Du mußt des Felfens alte Nippen paden; Sonft fturzt fie dich hinab in diefer Schlünde Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. Höre wie's durch die Wälder fracht! Aufgescheucht fliegen die Culen. Hör' es splittern die Säulen Ewig grüner Paläste. Girren und Brechen der Aeste, Der Stämme machtiges Dröhnen

Der Wurzeln Knarren und Gähnen! Im fürchterlich verworrenen Falle Ueber einander frachen sie alle, Und durch die übertrümmerten Klufte Zischen und heulen die Lüfte. Hörst du Stimmen in der Höhe? In der Ferne, in der Nähe? In, den ganzen Berg entlang Strömt ein wüthender Zaubergesang!

Beren im Chor.

Die heren zu dem Broden ziehn, Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grun. Dort sammelt sich der große hauf, herr Urian sist oben auf. So geht es über Stein und Stock Es f—t die here, es st—t der Bock.

Stimme.

Die alte Baubo fommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Ehre dem, wem Ehre gebührt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, Da folgt der ganze Herenhauf.

Stimme.

Welchen Weg fommst du her?

Stimme.

Uebern Ilsenstein!

Da gudt' ich der Eule ins Nest hinein. Die macht' ein Paar Augen!

Stimme.

D fahre gur Solle

Was reit'st du so schnelle!

Stimme.

Mich hat sie geschunden, Da sieh nur die Wunden!

Beren. Chor.

Der Weg ist breit, der Weg ist lang, Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Befen fragt, Das Kind erstickt, die Mutter plaßt.

Herenmeister. Hatbes Chor. Wir schleichen wie die Schneck' im Haus, Die Weiber alle sind voraus. Denn, geht es zu des Bosen Haus, Das Weib hat tausend Schritt voraus.

Andere Balfte.

Wir nehmen das nicht fo genau, Mit taufend Schritten macht's die Frau; Doch, wie sie auch sich eilen kann, Mit einem Sprunge macht's der Mann.

Stimme (oben).

Rommt mit, fommt mit, vom Felfenfee!

Stimmen (von unten).

Wir möchten gerne mit in die Höh'. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar; Aber auch ewig unfruchtbar.

Beide Chore.

Es schweigt ber Wind, es flieht ber Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern, Im Saufen fprüht das Zauber : Chor Biel taufend Feuerfunken hervor.

Stimme (von unten).

Halte! Halte!

Stimme (von oben).

Der ruft da aus der Felfenspalte?
Stimme (unten).

Rehmt mich mit! Nehmt mich mit! Ich steige schon breihundert Jahr, Und kann den Gipfel nicht erreichen. Ich wäre gern bei meines Gleichen.

Beide Chore.

Es trägt der Besen, trägt der Stock, Die Gabel trägt, es trägt der Bock; Wer heute sich nicht heben fann, Ift ewig ein verlorner Mann.

Balbhere (unten).

Ich tripple nach, so lange Zeit; Wie sind die Andern schon so weit! Ich hab' zu Hause keine Ruh, Und komme hier doch nicht dazu.

Chor der Beren.

Die Salbe giebt den Heren Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog; Der flieget nie, ber heut nicht flog.

Beide Charc.

Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So ftreichet an dem Boden bin,

Und bedt die Beide weit und breit Mit eurem Schwarm ber Berenheit.

(Sie laffen fid) nieder.)

Mephiftopheles.

Das drängt und stößt, das ruscht und flappert! Das zischt und quirlt, das zieht und plappert! Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt! Ein mahres Herenelement! Nur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt. Wo bist du?

Sauft (in ber Ferne).

Sier!

Mephiftopheles.

Was! dort schon hingerissen?
Da werd' ich Hausrecht brauchen mussen.
Plaß! Junker Boland kommt. Plaß! füßer Pöbel, Plaß!
Hier, Doctor, kasse mich! und nun, in Einem Saß,
Laß und aus dem Gedräng' entweichen;
Es ist zu toll, sogar für meines Gleichen.
Dort neben leuchtet was mit ganz besond'rem Schein,
Es zieht mich was nach jenen Sträuchen.
Komm, komm! wir schlupken da hinein.

Lauft.

Du Geist des Widerspruchs! Nur zu! du magst mich führen. Ich denke doch, das war recht klug gemacht; Jum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, Um uns beliebig nun hiefelbst zu isoliren.
Mephiftopheles.

Da fieh nur welche bunten Flammen! Es ift ein muntrer Klub beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein. fauft.

Doch droben möcht' ich lieber fenn! Schon feh' ich Gluth und Wirbelrauch. Dort strömt die Menge zu dem Böfen; Da muß sich manches Näthfel löfen.

Mephistophetes.

Doch manches Rathfel fnupft fich auch. Lag du die große Welt nur faufen, Bir wollen bier im Stillen haufen. Es ift doch lange bergebracht, Dag in ber großen Welt man fleine Welten macht. Da feh' ich junge Serchen nacht und bloß, und alte, die sich flug verhüllen. Send freundlich, nur um meinetwillen; Die Mub' ift flein, der Gpaf ift groß. Ich hore was von Inftrumenten tonen! Berflucht Geschnarr! Man muß sich dran gewöhnen. Romm mit! Romm mit! Es fann nicht anders fenn. Ich tret' beran und führe dich berein, Und ich verbinde dich aufs neue. Bas fagit bu, Freund? bas ift fein fleiner Raum. Da fieb nur bin! du fiebft bas Ende faum. Ein Sundert Keuer brennen in der Reibe; Man tangt, man schwaßt, man focht, man trinft, man liebt; Run fage mir, wo es was beffers giebt?

fauft.

Willft du dich nun, um uns hier einzuführen Als Zaub'rer oder Teufel produziren?

Mephistopheles.

3mar bin ich fehr gewohnt incognito gu gehn; Doch läßt am Gallatag man feinen Orden fehn.

Goethe, fammtl. Werfe. X1.

Ein Anieband zeichnet mich nicht aus, Doch ist der Pferdesuß hier ehrenvoll zu haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt heran gekrochen; Mit ihrem tastenden Gesicht hat sie mir schon was abgerochen.
Benn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht. Romm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer; Ich bin der Berber und du bist der Freier.

(Bu einigen, die um verglimmende Roblen figen.)
Ihr alten Herr'n, was macht ihr hier am Ende?
Ich lobt' euch, wenn ich euch hübsch in der Mitte fande Bon Saus umzirft und Jugendbraus;
Genug allein ist jeder ja zu Haus.

General.

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so viel für sie gethan; Denn bei dem Volk, wie bei den Frauen, Steht immerfort die Jugend oben an.

Minifter.

Jest ist man von dem Rechten allzuweit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn freilich, da wir alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

Parvenii.

Wir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft was wir nicht follten; Doch jeso fehrt sich alles um und um, Und eben da wir's fest erhalten wollten.

Autor.

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mäßig klugem Inhalt lesen!

Und was das liebe junge Volk betrifft, Das ist noch nie so naseweis gewesen. Merhistorheles.

(ber auf einmal febr alt ericheint).

Bum jungften Tag fühl' ich das Bolf gereift, Da ich zum letten Mal den Herenberg ersteige, Und, weil mein Fäßchen trübe läuft, So ist die Welt auch auf der Neige.

Trodelhere.

Ihr Herren geht nicht so vorbei! Laßt die Gelegenheit nicht fahren! Ausmerksam blickt nach meinen Waaren; Es steht dahier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laden, Dem keiner auf der Erde gleicht, Das nicht einmal zum tücht'gen Schaden Der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen, Kein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leib, Verzehrend heises Gift ergossen, Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib Verführt, kein Schwert das nicht den Bund gebrochen, Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen.

Mephiftopheles.

Fran Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten, Gethan, geschehn! Geschehn, gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

fauft.

Daß ich mich nur nicht selbst vergesse! Heiß' ich mir das doch eine Messe! Mephistopheles.

Der gange Strudel ftrebt nach oben; Du glaubst gu schieben und du wirft geschoben.

Lauft.

Wer ist benn das?

Mephistopheles. Betrachte fie genau!

Lilith ift das.

Lauft.

Wer?

Mephistopheles. Adams erfte Frau.

Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren Bor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt, Benn sie damit den jungen Mann erlangt, So läßt sie ihn sobald nicht wieder fahren.

Lauft.

Da fiben zwei, die alte mit der jungen; Die haben schon was rechts gesprungen! Mephistopheles.

Das hat nun heute feine Ruh. Es geht zum neuen Tang! nun fomm! wir greifen zu. Fauft (mit ber Jungen tangenb).

Cinft hatt' ich einen schönen Traum; Da fah ich einen Apfelbaum, 3mei schöne Aepfel glängten dran, Sie reigten mich, ich ftieg hinan. Die Schöne.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr Und schon vom Paradiese her. Bon Freuden fühl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten solche trägt. Mephistophetes (mit der Atten). Einst hatt' ich einen wüsten Traum; Da sah' ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein — — —; So — es war, gesiel mir's doch.

Die Alte.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Nitter mit dem Pferdefuß! Halt' er einen — bereit,

Wenn er - - nicht scheut.

Proktophantasmist.

Verfluchtes Volk! was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen, Ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen? Nun tanzt ihr gar, uns andern Menschen gleich! Die Schöne (tanzend).

Bas will denn der auf unferm Ball? Fauft (tangend).

Ei! ber ist eben überall. Was Andre tanzen muß er schähen. Kann er nicht jeden Schritt beschwähen, So ist der Schritt so gut als nicht geschehn. Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn. Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet, Wie er's in seiner alten Mühle thut, Das hieß er allenfalls noch gut; Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet. Proktophantasmisk.

Ihr fend noch immer da! Rein das ift unerhört. Berschwindet doch! Wir haben ja aufgeflärt! Das Teufelspack es fragt nach feiner Regel. Wir sind so klug und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt Und nie wird's rein, das ist doch unerhört!

Die Schöne.

So hört doch auf uns hier zu ennuhiren! Proktophantasmift.

Ich sag's euch Geistern ins Gesicht, Den Geistesdespotismus leid' ich nicht; Mein Geist kann ihn nicht ererciren.

(Es wird fortgetangt.)

heut, feh' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reife nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Mephistopheles.

Er wird sich gleich in eine Pführ fegen, Das ist die Art wie er sich foulagirt, Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergehen, Ift er von Geistern und von Geist curirt.

(Bu Fauft, ber aus bem Tang getreten ift.)

Bas läffest du das schöne Mädchen fahren? Das dir zum Tanz so lieblich fang.

Lauft.

Ach! mitten im Gefange sprang Ein rothes Mänschen ihr aus dem Munde.

Mephistopheles.

Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug die Maus war doch nicht grau. Wer fragt darnach in einer Schäferstunde?

Sauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Bas?

Lauft.

Mephisto, siehst du dort Ein blasses, schönes Kind allein und ferne siehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort, Sie scheint mit geschlossnen Füßen zu gehen. Ich muß bekennen, daß mir däncht, Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

Mephistopheles.

Laß das nur stehn! Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Fanberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut; Bom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt, Bon der Meduse hast du ja gehört.

Lauft.

Fürwahr es find die Angen einer Todten, Die eine liebende Hand nicht schloß. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten, Das ist der füße Leib, den ich genoß.

Mephistopheles.

Das ift die Zauberei, du leicht verführter Thor! Denn jedem fommt fie wie fein Liebchen vor.

Lauft.

Welch eine Wonne! welch ein Leiden! Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muß diesen schönen Hals Ein einzig rothes Schnürchen schmicken, Nicht breiter als ein Messerrücken! Mephiftopheles.

Sanz recht! ich seh' es ebenfalls.
Sie fann das Saupt auch unterm Arme tragen; Denn Perseus bat's ihr abgeschlagen. — Nur immer diese Lust zum Wahn!
Komm dech das Sügelchen beran, Sier ist's so lustig wie im Prater;
Und bat man mir's nicht angethan,
So seh' ich wahrlich ein Theater.
Was giebt's benn da?

Servibilis.

Gleich fangt man wieder an.

Ein neues Stud, das lette Stud von sieben; Soviel zu geben ift allhier der Brauch. Ein Dilettant hat es geschrieben, Und Dilettanten spielen's auch. Berzeiht, ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Mich bilettirt's den Verhang aufzuziehn.

Mephiftopheles.

Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, Das find' ich gut; denn da gehort ihr bin.

# Walpurgisnachtstraum

oder

Oberons und Citanias goldne Hochzeit.

Intermezzo.



Cheatermeifter.

Hente ruhen wir einmal Miedings wadre Sohne. Alter Berg und feuchtes Thal, Das ift die ganze Scene!

gerold.

Daß die Hochzeit golden sey Soll'n fünfzig Jahr senn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir lieber.

Oberon.

Seyd ihr Geifter wo ich bin, So zeigt's in biefen Stunden; König und bie Königin, Sie find aufs nen verbunden.

Pud.

Rommt der Pud und dreht sich quer Und schleift den Juf im Neihen; Hundert fommen hinterher Sich auch mit ihm zu freuen.

Ariel.

Ariel bewegt den Sang In himmlisch reinen Tönen; Viele Fragen lockt sein Klang, Doch lockt er auch die Schönen. Oberon.

Gatten die fich vertragen wollen, Lernen's von und beiden! Benn fich zweie lieben follen, Braucht man fie nur zu scheiben.

Citania.

Schmollt der Mann und grillt die Frau So faßt sie nur behende, Führt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Ende.

Ormefter Entti.

Fortissimo.

Fliegenschnauz' und Müdennaf' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub' und Grill' im Graf' Das sind die Mussanten!

Solo.

Seht, da fommt der Dudelfack! Es ist die Seifenblase, hört den Schneckeschnickeschnack Durch seine stumpfe Nase.

Geift der sich erft bildet. Spinnenfuß und Krötenbauch Und Flügelchen dem Wichtchen! Zwar ein Thierchen giebt es nicht, Doch giebt es ein Gedichtchen.

Gin Parden.

Kleiner Schritt und hoher Sprung Durch Honigthau und Dufte; 3war du trippelst mir genung. Doch geht's nicht in die Lüfte. Neugieriger Reisender. Ift das nicht Masferaden : Spott? Soll ich den Augen trauen? Oberon den schönen Gott Auch heute hier zu schauen!

Orthodor.

Reine Mlauen, feinen Schwang! Doch bleibt es außer Zweifel, So wie die Götter Griechenlands, So ist auch er ein Teufel.

Wardischer Künftler. Was ich ergreife das ift heut Fürwahr nur stizzenweise; Doch ich bereite mich bei Zeit Zur italian'schen Reise.

Purift.

Ach! mein Unglud führt mich her: Wie wird nicht hier geludert! Und von dem ganzen herenheer Sind zweie nur gepudert.

Junge Here. Der Puder ist so wie der Rock Für alt' und grave Weibchen; Drum sis 'ich nacht auf meinem Bock Und zeig' ein derbes Leibchen.

Matrone.

Wir haben zu viel Lebensart Um hier mit euch zu maulen; Doch hoff ich, follt ihr jung und zart, So wie ihr fend, verfaulen. Capellmeifter.

Fliegenschnauz' und Müdennas' Umschwärmt mir nicht die Nackte! Frosch im Laub' und Grill' im Gras' So bleibt doch auch im Tacte!

Windfahne (nad) der einen Seite). Gefellichaft wie man munichen fann. Wahrhaftig lauter Bräute! Und Junggefellen, Mann für Mann, Die hoffnungsvollsten Leute.

Windfahne (nach der andern Seite). Und thut sich nicht der Boden auf Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Gleich in die Hölle springen.

Tenien.

Als Insecten sind wir da, Mit kleinen scharfen Scheeren, Satan, unsern Herrn Papa, Nach Bürden zu verehren.

gennings.

Seht! wie fie in gedrängter Schaar Naiv zusammen scherzen. Um Ende fagen fie noch gar, Sie hatten gute Herzen.

Musaget.

Ich mag in diesem Herenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn freilich diese mußt' ich eh'r Als Musen anzuführen. Ci-devant Genius der Beit. Mit rechten Leuten wird man was. Komm, faffe meinen Zipfel! Der Blocksberg, wie der deutsche Parnaß, Hat gar einen breiten Gipfel.

Neugieriger Reisender. Sagt wie heißt der steife Mann? Er geht mit stolzen Schritten. Er schnopert was er schnopern fann. "Er fpurt nach Jesuiten."

Aranich.

In dem Klaren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum feht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

#### Weltkind.

Ja für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behifel; Sie bilden auf dem Blocksberg hier Gar manches Conventifel.

## Canger.

Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich höre ferne Trommeln. Nur ungestört! es sind im Rohr Die unisonen Dommeln.

Canzmeister. Bie jeder doch die Beine lupft! Sich wie er kann herauszieht! Der Krumme springt, der Plumpe hupft Und fragt nicht wie es aussieht. Libeler.

Das haßt sich schwer bas Lumpenpack Und gab' sich gern bas Resichen; Es eint sie hier der Dudelsack Wie Orpheus Leier die Bestjen.

Dogmatiker.

Ich laffe mich nicht irre schrein, Nicht durch Kritik noch Zweisel: Der Teufel muß doch etwas senn; Wie gab's denn sonst auch Teufel?

Idealift.

Die Phantasie in meinem Sinn Ift dießmal gar zu herrisch; Fürwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich heute närrisch.

Bealift.

Das Wefen ift mir recht zur Qual Und muß mich bas verdrießen; Ich stehe hier zum ersten Mal Nicht fest auf meinen Füßen.

Supernaturalift. Mit viel Vergnügen bin ich da Und freue mich mit diefen; Denn von den Teufeln fann ich ja Auf gute Geister schließen.

Skeptiker.

Sie gehn den Flammden auf der Spur, Und glaub'n fich nah dem Schafe. Auf Teufel reimt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plate. Capellmeifter.

Frosch im Laub' und Grill' im Graf, Berfluchte Dilettanten! Fliegenschnaug' und Mückennaf' Ihr send doch Musikanten!

Die Gewandten.
Sanssouci so heißt das Heer
Bon luftigen Geschöpfen,
Auf den Kußen geht's nicht mehr,

Won luftigen Geldopfen, Auf den Füßen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen. Die Unbehülflichen.

Soust haben wir manchen Bissen erschranzt, Run aber Gott befohlen! Unsere Schuhe sind durchgetanzt, Wir laufen auf nackten Sohlen.

Irrlichter.

Von dem Sumpfe kommen wir, Woraus wir erst entstanden; Doch sind wir gleich im Reihen hier Die glänzenden Galanten.

Sternschnuppe. Aus der Höhe fchoß ich her Im Stern= und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Wer hilft mir auf die Beine?

Die Maffiven. Plag und Plag! und ringsherum! So gehn die Gräschen nieder, Geister fommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieder. pud.

Tretet nicht fo mastig auf Bie Elephantenkalber, Und der plumpst' an diesem Tag Sep Puck der berbe felber.

Ariel.

Gab die liebende Natur Gab der Geift euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf zum Rosenhügel!

Orchefter.

Pianissimo.

Wolfenzug und Nebelflor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr, Und alles ist zerstoben.

### Trüber Eag

Fe 1 8.

# Sauft. Mephiftopheles.

Lauft.

Im Elend! Verzweifelnd! Erbärmlich auf ber Erde lange verirrt und nun gefangen! Als Mistethäterin im Kerfer zu entsehlichen Qualen eingesperrt, das holde unselige Geschöpf! Bis dahin! dahin! — Verrätherischer, nichtswürzbiger Geist, und das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! Wälze die teuslischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh und truße mir durch beine unerträgliche Gezenwart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Bösen Geistern übergeben und der richtenden gefühllosen Menscheit! Und mich wiegst du indes in abgeschmackten Zerstreuunzen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässest sie hülflos verderben!

Mephiltopheles.

Sie ift die erfte nicht.

Lauft.

Hund! abscheuliches Unthier! — Wandle ihn, du unendlicher Geist! wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestatt, wie er sich oft nächtlicher Weise gefiel vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wandrer vor die Füße zu follern und sich dem niederstürzenden auf die Schultern zu hängen. Wand! ihn wieder in seine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch frieche, ich ihn mit Füßen trete, den Berworfnen! — Die erste nicht! — Jammer! Jammer! von keiner Menschenseele zu fassen, daß mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elendes versank, daß nicht das erste genugthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen; du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin!

## Mephistopheles.

Nun find wir schon wieder an der Gränze unseres Biges, da wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machtt du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf, oder du dich uns?

#### Lauft.

Fletsche beine gefräßigen Sahne mir nicht so entgegen! Mir efelt's! -- Großer herrlicher Beift, ber bu mir zu erscheinen würdigtest, ber bu mein herz fennest und meine Seele, warum an ben Schandgesellen mich schmieden, ber sich am Schaden weidet und an Verderben sich lest?

Mephistophetes.

Endigst du?

#### fauft.

Rette fie! oder weh dir! Den gräflichsten Fluch über dich auf Jahrtaufende!

## Mephiftopheles.

Ich kann die Bande des Nächers nicht löfen, seine Riegel nicht öffnen. — Rette sie! — Wer war's, der sie ins Berberben stürzte? Ich oder du?

fauft (blidt wild umber).

## Mephiflopheles.

Greifst du nach dem Donner? Bohl, daß er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist so Tyrannen-Art sich in Verlegen-heiten Luft zu machen.

fauft.

Bringe mich hin! Sie foll frei fenn! Menhiftopheles.

und die Gefahr, der du dich ausseszest? Wiffe, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner hand. Ueber des Erschlagenen Stätte schweben rächende Geifter und lauern auf den wiederfehrenden Mörder.

#### fauft.

Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich Ungeheuer! Führe mich hin, sag' ich, und befrei' sie!

## Mephistopheles.

Ich führe dich und was ich thun kann, höre! habe ich alle Macht im himmel und auf Erden? Des Thürners Sinne will ich umnebeln, bemächtige dich der Schlüffel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wache! die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich.

fauft.

Auf und bavon!

#### Macht, offen Feld.

Sauft, Mephistopheles, auf ichwarzen Pferden daber braufend.

fanft.

Bas weben die dort um den Rabenftein?

Mephiftopheles.

Beiß nicht was fie tochen und ichaffen.

runir.

Schweben auf, schweben ab, neigen fich, beugen fich. Mephiftopheles.

Eine herenzunft.

fauft.

Gie ftreuen und weihen.

Mephiftopheles.

Vorbei! Vorbei!

#### Rerter.

Sauft, mit einem Bund Schluffel und einer Lampe, vor einem eifernen Thurchen.

Mich faßt ein längst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an. Hier wohnt sie hinter dieser seuchten Mauer, Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! Du janderst zu ihr zu gehen!
Du fürchtest sie wieder zu sehen!
Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran.

(Er ergreift das Schloß. Es fingt immentig.)

Meine Mutter, die Hur', Die mich umgebracht hat! Mein Vater, der Schelm, Der mich gessen hat! Mein Schwesterlein klein Hub auf die Bein, An einem fühlen Ort; Da ward ich ein schönes Waldvögelein; Fliege fort, fliege fort!

fauft (auffchließend).

Sie ahnet nicht, daß der Geliebte lauscht, Die Ketten klirren hört, das Stroh das rauscht.

(Er tritt ein.)

Margarete (fich auf tem Lager verbergend).

Beh! Beh! Sie fommen. Bittrer Tod! fauft (leife).

Still! Still! ich fomme bich zu befreien. Margarete (nich vor ihn hinwälsenb).

Bist du ein Mensch, so fühle meine Noth.

Lauft.

Du wirst die Bachter aus dem Schlafe schreien! (Er fast die Ketten, fie aufzuschließen.)

Margarete (auf den Knieen). Ber hat dir Henfer diefe Macht Ueber mich gegeben!

Du holft mich ichon um Mitternacht. Erbarme bich und laß mich leben! Rit's morgen früh nicht zeitig genung?

(Gie fteht auf.)

Bin ich doch noch so jung, so jung! Und soll schon sterben! Schön war ich auch, und das war mein Verderben. Nah war der Freund, nun ist er weit; Berrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstreut. Fasse mich nicht so gewaltsam an! Schone mich! Was hab' ich dir gethan? Laß mich nicht vergebens siehen, Hab' ich dich doch mein Tage nicht geseben! fauft.

Werd' ich den Jammer überstehen! Margarete.

Ich bin nun gang in deiner Macht.
Laß mich nur erst das Kind noch tränken.
Ich herzt' es diese ganze Nacht;
Sie nahmen mir's um mich zu fränken
Und sagen nun, ich hätt' es umgebracht.
Und niemals werd' ich wieder froh.
Sie singen Lieder auf mich! Es ist bös von den Leuten!
Ein altes Mährchen endigt so,
Wer beißt sie's deuten?

fauft (wirft fich nieder).

Ein Liebender liegt bir zu Füßen Die Jammerknechtschaft aufzuschließen.

Margarete (wirft fid) zu ihm). D laß und fnien die Heil'gen anzurufen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Böse,
Mit furchtbarem Grimme,
Macht ein Getose!

fauft (faut).

Gretchen! Gretchen!

Margarete (aufmertfam).

Das war bes Freundes Stimme!

(Gie fpringt auf. Die Retten fallen ab.)

Ab ift er? Ich hab' ihn rufen hören. Ich bin frei! Mir foll niemand wehren. An feinen Hals will ich fliegen, An feinem Bufen liegen! Er rief Gretchen! Er ftand auf der Schwelle. Mitten durchs heulen und Klappen der Hölle, Durch den grimmigen, teuflischen hohn, Erfannt' ich den füßen, den liebenden Ton.

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! O fag' ce noch einmal! (Ibn fassend.)

Er ist's! Er ist's! Wohin ist alle Qual? Wohin die Angst des Kerfers? der Ketten? Du bist's! Kommst mich zu retten! Ich bin gerettet! — Schon ist die Straße wieder da, Auf der ich dich zum ersten Male sah. Und der heitere Garten, Wo ich und Marthe deiner warten.

Romm mit! Romm mit!

Margarete.

D weile!

Weil' ich doch fo gern wo du weilest.

Lauft.

Eile!

Wenn du nicht eilest, Werden wir's theuer bufen muffen.

Margarete.

Wie? du fannst nicht mehr füssen? Mein Freund, so furz von mir entfernt, Und haft's Kuffen verlernt? Warum wird mir an deinem Halfe so bang? Wenn sonft von deinen Worten, deinen Bliden Ein ganzer Himmel mich überdrang, Und du mich füßtest als wolltest du mich erstiden. Kuffe mich!

Soust full ich dich!

(Gie umfaßt ihn.)

D weh! beine Lippen find falt, Sind ftumm. Bo ift bein Lieben Geblieben? Wer brachte mich brum?

(Gie wendet fich von ihm.)

Lauft.

Romm! Folge mir! Liebchen, fasse Muth! Ich herze bich mit tausendfacher Gluth; Nur folge mir! Ich bitte dich nur dieß!

Margarete (qu ihm gewendet). Und bift du's denn? Und bift du's auch gewiß?

fault.

Ich bin's! Romm mit!

Margarete.

Du machft die Feffeln los,

Nimmst wieder mich in deinen Schoos. Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheust? — Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist?

fauft.

Romm! fomm! Schon weicht die tiefe Nacht. Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht,

Mein Kind hab' ich ertränkt. War es nicht dir und mir geschenkt? Dir auch — Du bist's! ich glaub' es kaum. Gieb deine Hand! Es ist kein Traum! Deine liebe Hand! — Ach aber sie ist seucht! Wische sie ab! Wie mich däucht Ist Blut dran. Uch Gott! Was hast du gethan! Stecke den Degen ein; Ich bitte dich drum!

Sauft.

Laß das Bergang'ne vergangen fenn, Du bringst mich um.

Margarete.

Dein, du mußt übrig bleiben! Ich will dir die Graber beschreiben, Für die mußt bu forgen Gleich morgen; Der Mutter den besten Plat geben. Meinen Bruder fogleich barneben, Mich ein wenig bei Seit', Rur nicht gar zu weit! Und das Kleine mir an die rechte Bruft. Niemand wird fonft bei mir liegen! -Mich an beine Seite zu ichmiegen Das war ein fußes, ein holdes Blud! Aber es will mir nicht mehr gelingen; Mir ift's als mußt ich mich zu bir zwingen, Als fliegeft bu mich von dir gurud; Und doch bift bu's und blickft fo gut, fo fromm. fauft.

Fühlft du daß ich es bin, fo fomm! Margaretc.

Dahinaus?

Lauft.

Ins Freie.

Margarete.

Ist das Grab drauß', Lauert der Tod, so komm! Von hier in's ewige Ruhebett Und weiter keinen Schritt — Du gehst nun fort? D Heinrich, könnt' ich mit! Faust.

Du fannft! Co wolle nur! Die Thur fteht offen. Margarete.

Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu hoffen. Was hilft es sliehn? Sie lauern doch mir auf. Es ist so elend betteln zu mussen, und noch dazu mit bösem Gewissen! Es ist so elend in der Fremde schweisen, und sie werden mich doch ergreisen!

fauft.

Ich bleibe bei bir.

Margarete.

Gefchwind! Gefchwind!
Nette bein armes Kind.
Fort! Immer den Weg
Am Bach hinauf,
Ueber den Steg
In den Wald hinein,
Links wo die Planke fteht,

Im Teich. Faß es nur gleich! Es will sich heben, Es zappelt noch! Nette! rette!

Lauft.

Befinne dich doch! Mur Einen Schritt, fo bift du frei! Margarete.

Wären wir nur den Berg vorbei!
Da fist meine Mutter auf einem Stein,
Es fast mich falt beim Schopfe!
Da fist meine Mutter auf einem Stein,
Und wackelt mit dem Kopfe;
Sie winkt nicht, sie nickt nicht, der Kopf ist ihr schwer,
Sie schlief so lange, sie wacht nicht mehr.

Sie schlief damit wir uns freuten.

Es waren glückliche Beiten!

Sauft.

Hilft hier fein Flehen, hilft fein Sagen; So wag' ich's bich hinweg zu tragen.

Margarete.

Lag mich! Nein, ich leide feine Gewalt! Fasse mich nicht so mörderisch an! Sonst hab' ich dir ja alles zu lieb gethan.

Lauft.

Der Tag graut! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

Tag! Ja es wird Tag! der lette Tag bringt herein, Mein Hochzeittag follt' es fenn! Sag niemand daß du schon bei Gretchen warft.

Goethe, fammtl. Werte XI.

Weh meinem Kranze!
Es ist eben geschehn!
Wir werden uns wiedersehn;
Aber nicht beim Tanze.
Die Menge drängt sich, man hört sie nicht.
Der Plaß, die Gassen.
Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht.
Wie sie mich binden und pacen!
Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt.
Schon zuckt nach jedem Nacken
Die Schärse die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt wie das Grab!

D war' ich nie geboren!

Mephiftapheles (ericheint draußen).

Auf! oder ihr fend verloren. Unnufeed Zagen! Zaudern und Plaudern! Meine Pferde schaudern, Der Morgen dämmert auf.

Margarete.

Was steigt aus dem Boden herauf? Der! der! Schick' ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich!

Lauft.

Du follft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich übergeben!
Mephistophetes (su Faust).
Komm! fomm! Ich laffe bich mit ibr im Stick.

Margarete.

Dein bin ich, Vater! Nette mich! Ihr Engel! Ihr heiligen Schaaren, Lagert euch umher, mich zu bewahren! Heinrich! Mir graut's vor dir.

Mephistopheles.

Gie ift gerichtet!

Stimme (von oben). Ift gerettet! Mephistopheles (3u Faust). Her zu mir!

(Berschwindet mit Fauit.)

Stimme (von innen , verhallend).

heinrich! heinrich!











371849

Vol.11.

ed.

Wolfgang Werke.

Goethe, Johann Sämmtliche University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

LG G599 1840 Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

